### 

Munchen und Leipzig . R. Piper & Co.

# THE UNIVERSITY OF ILLINOIS LIBRARY

834D28 IH36 v.3

验证品號人樣



### J. J. David Gesammelte Werke

Dritter Band

### J. J. David

# Gesammelte Werke

Herausgegeben von Ernst Heilborn und Erich Schmidt

Dritter Band



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908 J. J. David

## Probleme \* Ein Regentag Frühschein



München und Leipzig R. Piper u. Co. 1908

### Inhalt:

| P | rot   | ile   | m e.   | Er   | záh  | lun  | igen |    | • | •  | •   | •   | •  |   | 1   |
|---|-------|-------|--------|------|------|------|------|----|---|----|-----|-----|----|---|-----|
|   | Wo    | ran   | stark  | (e   | ion  | ida  | ś    |    | • | •  | •   | •   | •  | • | 3   |
|   | Die   | ල     | chwac  | hen  |      | •    | •    | •  | • | •  | •   | •   | •  | • | 33  |
|   | Der   | Le    | ţte    |      |      |      | •    | •  | • | •  | •   | •   | •  |   | 61  |
|   | Sor   | inen  | aufge  | ing  | •    | •    | •    |    |   | •  | •   | •   | •  | • | 93  |
|   | Die   | still | e Mi   | ırgc | iret | h    | •    |    | • |    | •   | •   | •  | • | 121 |
|   | Ein   | Po    | et \$  | •    | ٠    |      | •    | •  |   | •  | •   | •   | •  | • | 152 |
| F | ín    | Re    | gen    | t a  | g.   | DI   | ram  | a  | • | •  | •   | •   | •  | • | 191 |
| Ť | r ú f | ) f d | ein    | . (9 | desd | hich | ten  | bc | m | Au | øga | ing | de | ğ |     |
|   | g     | roße  | n Ar   | iege | 8    | •    | •    |    | • |    | •   | •   | •  |   | 277 |
|   | Ver   | stórt | e Zei  | t    | •    |      | •    | •  |   | •  | •   | •   | •  | • | 281 |
|   | Der   | Be    | ttelvc | gt   | •    |      | •    | •  |   | •  | •   | •   | •  | • | 322 |
|   | Das   | T(    | etenli | ed   | •    | •    | •    | •  | • | •  | ٠   | •   | •  |   | 354 |
|   | Frú   | hich  | ein    | •    |      | •    | •    | •  | • | •  |     | •   | •  | • | 381 |

Probleme

Erzählungen

David, Werte III

1

#### Woran starb Sionida?

Der Frühling mar nach einem harten Winter un= gemein schon und ftark hereingebrochen. Zeitiger als in anderen Jahren belaubten sich auch die spatesten Baume und riefen brausend und rauschend jeden zu sich, den nicht die allerdringlichsten Geschäfte ganz und ohne allen Aufschub an die Stadt banden. Schon die erste Halfte des April brachte Tage von sommerlich unbarmherziger Schwule. Die allgemeine Flucht aus Wien begann; sie riß auch mich fort, in einen kleinen Rurort, der in einem tiefen, fast einer Schlucht ahn= lichen Tale des Wienerwaldes lieat, allenthalben von steilen und völlig bewaldeten Berglehnen umschloffen, sodaß zwischen ihnen nur noch Raum für eine lange und schmale Gaffe, fur die weiße und staubende Landstraße bleibt, die sich in mancher Krümmung durch das Hügel= land hinzieht.

Die Anstalt selbst war beinahe schon überfüllt. In einem Nebenbau, der zu ihr gehört, fand ich Wohnung, und da er abseits und ganz im Grünen steht, somit auch Gelegenheit, unbeirrt vom Treiben der anderen Gäste für mich und meine Gedanken zu leben. Ich
konnte mich nicht völlig von der Gesellschaft abschließen,

da schon die gemeinsamen Mahlzeiten manche notwenbige Berührung mit sich bringen, mußte aber feines= wegs Anteil an ihren Vergnügungen nehmen, die mir schon von früherher zur Genüge befannt maren. Neben wirklich und selbst schwer Leidenden, die sich nur muhsam weiterbringen konnten oder gar im Rollwagen ge= schoben wurden, fanden sich nämlich auch Leute, Die nur Linderung des Ueberreizes ihrer Nerven zu erlangen wunschten, mit anderen, die hier einfach der Erholung und Kräftigung lebten, ohne darum dem Un= fpruche nach mannigfacher Beluftigung zu entsagen. Der gewohnte Unblick der Rranken ftorte fie keineswegs. Go bewegte sich benn ein in jedem Betrachte, nach Sprache, Stand wie Sinnegart bunteg Bewirre von Menschen in den schattigen Anlagen und Lauben= aangen um das Rurhaus; man liebelte, zerpflucte zwis schendurch den guten Ruf der Befannten, vielleicht noch etwas mehr, als sonst an solchen Orten ublich, verabredete Ausfluge und Balle, die denn auch abgehalten Die Frauen putten sich nach Rraften und, da es zumeist Wienerinnen waren, über Bermogen, und alles unterhielt sich aufs beste, trot ewiger Rla= gen über die unerträgliche Langeweile. Ich aber ge= wann beschauend und beobachtend mein Teil an der allgemeinen Lust und wahrhaftig nicht das schlechteste.

So vergingen mir die Tage still, doch nicht ohne Frucht, selbst nicht ohne ein heimlich behagliches Lächeln über manchen wunderlichen Gesellen, der hier ganz unbewußt seine Drolligkeit zur Schau stellte. Es ist hier nämlich ein offenherziger Fleck Erde. Jeder spricht am liebsten von sich und glaubt, alles musse allen wich-

tig sein, was ihn beschäftigt: seine Zustände und seine Angelegenheiten somit in erster Reihe. So braucht man nur stillzuhalten oder herumzuhorchen, um so manches zu erfahren. Da ergab sich dieses Jahr nichts; dafür verfolgte ich desto lieber die Spiele der Kinder. Sie dürfen hier keinerlei Lärm machen, und nun war es gar zu hübsch, zu sehen, wie sie sich mit diesem strengen und für sie recht eigentlich grausamen Gebote abzusins den wußten, ohne doch an ihrer Munterkeit etwas einzubüßen, und wie der verhaltene Jubel im Gesichtchen glühte und in leuchtenden Blicken ausbrach.

Mit manchem davon hab' ich gute Kameradschaft geschlossen, die, ich hoff' es, bleiben wird. Mit Erswachsenen aber bot sich keinerlei Beziehung, nicht einsmal recht Anlaß zu einer Bekanntschaft, die sich nach meiner Erfahrung nirgends so leicht schließen läßt, als an ähnlichen Dertern, und die dann alle Annehmslichkeit derer hat, die man auf Reisen gemacht: niesmand ist gehalten, sich, am Ziele angelangt oder nach dem Abschiede, auch nur im mindesten weiter um den andern zu bekümmern, so freundschaftlich oder selbst innig sich die Dinge angelassen haben sollten. Man kann dabei eigentlich nur gewinnen; vielleicht der einzige Fall in jenem unehrlichen Glücksspiel, das man das Leben heißt.

Wenn ich aber zu Mittag notgedrungen an meine Tischgesellschaft gebunden und also gezwungen war, ihr gleichgültiges und nichtssagendes Gerede anzuhören, das oft unmanierliche Gehaben einzelner anzusehen, so freute ich mich desto mehr auf meine einsamen Abende. Dann saß ich in einem laubigen Winkelchen;

von ferne klang Lachen und Gekicher, leichte Schritte ließen den Ries der Wege knirschen, der Springbrunnen rieselte, und die Musik tonte gedämpft und verhallend. Durch die Krone einer alten Linde floß das weiße Licht einer elektrischen Lampe, geisterhaft und dennoch bestimmt und hell. Allenthalben war Bewegung und Leben; ich fühlte einen starken Strom an mir vorübersbrausen, der nichts über mich vermochte, und war schon so gewöhnt, ungestort zu bleiben, daß ich ordentlich aufsichrak, als einmal ganz unversehens eine rauhe Stimme, die doch nur einer Frau zugehören konnte, an mein Ohr schlug: "Sie erlauben?"

Ich blickte auf. Die Dame, die vor mir stand, schob sich einen Stuhl herzu und ließ sich mir gegenüber nieber. So hatt' ich Gelegenheit, sie aufs genaueste zu mustern. Sie mußte fehr erregbar fein, denn mahrend sie ein Weilchen zu warten hatte, bis die Aufwarterin fam, atmete sie tief und ungeduldig, und die grauen Augen, die in einem nicht mehr jugendlichen Gesichte von jenem harten Eirund standen, das man fast nur auf altbyzantinischen Beiligenbildern und bei Ruffinnen findet, waren in rastlosester Bewegung. Die Band strich dabei unwillfürlich über das Haar, das reich, sehr schwarz und ungeteilt die breite und niedrige Stirne freiließ und im Nacken in einen Knoten zusammenfloß. Sie war einfach gekleidet, doch nicht ohne schlichten Geschmad; nur die Handschuhe schienen mir schon zu viel benützt, und es fiel mir auf, daß sie dieselben anbehielt auch während des Essens. Das tat sie rasch ab, als ware es ihr unangenehm, einen Zeugen dabei zu ha= ben; danach zwang sie sich offenbar, noch zu verweilen.

Ueber ein kurzes erhob sie sich doch; ein hart betontes: "Gute Nacht!" und sie entfernte sich mit raschen, unsgleichen, wie ungewissen Schritten. Ich sah ihr nach, und die Teilnahme des Einsamen für die Vereinsamte sprach leise in mir. . . .

Fortab grußten wir einander. Es gab sich häufi= ger Anlag dazu, da wir in einem Bause wohnten. Ihr Zimmer lag zu ebener Erde; tageuber standen die Fenster offen, und ich konnte so gelegentlich und fluchtig hineingucken. Gie war nie mußig; immer machte fie sich mit einer endlosen Bandarbeit zu schaffen. Das Muster dazu hatte sie vor sich, und es trug eine Unterschrift in zwrillischen Lettern. So schloß ich, daß sie eine Ruffin sein moge; aber warum verkehrte sie dann mit keinem ihrer Landsleute, deren mehrere anwesend waren? Manchmal ruhte sie gerade ein wenig aus; dann bot ich ihr die Tageszeit, und sie antwortete freundlich mit ihrer heiseren Rehlstimme. Ihr Benehmen war durchwegs das einer Frau von Welt; aber sie beherrschte mehr die Formen, als daß sie ihr inne waren. Einmal fand ich fie im Walde; das Rorbchen mit ihrer Arbeit stand neben ihr, die immer noch behand= schuhte Rechte hielt die Nadel, und ihre Augen starrten so verloren ins Grune, daß sie mich nicht gewahrten. Sie hatten dabei jenen vertraumten Blick, den man nur bei Menschen findet, die mehr in sich als um sich zu schauen gewohnt sind. Ein Buch habe ich nie bei ihr gesehen; und als ich sie einmal abends, da sie sich mit bem bedienenden Madchen, das den Wiener Dialeft sprach, nur schwer verständigen konnte, darauf aufmerksam machte, daß gerade dieses auch Französisch

rede, so zuckte sie gleichgültig die Achseln und sprach mit einem traurigen kächeln: "Macht nichts. Ich kann nicht Französisch. Eine Russin — kurios, was?"

"Sie find Ruffin, gnabige Frau?"

"Ja. Aus Warschau. Staatsratin Olga Grabert. Mein Mann ist namlich wirklicher Staatsrat, Erzellenz. Ich hab's aber nicht gerne, nennt man mich so."

Das schien mir eine Aufforderung. Auch ich stellte mich also vor, und sie forschte: "Was für ein Doktor? Arzt oder der Rechte?"

"Reines von beiden, Erzellenz, ich bin Lehrer und schreibe nebenher."

"So? Das habe ich nie verstanden, wie man das kann. Ich lese nicht einmal."

"Das bemerkte ich allerdings schon," antwortete ich. "Und warum nicht?"

Sie machte eine Handbewegung, als würfe sie etwas fort: "Heißt nichts! Was soll's? Wozu? Nicht einmal denken kann man dabei."

Das klang mir neu. Sie gewahrte meine Verwunsberung und beeilte sich, zu erläutern: "Verstehen Sie — ich kann's nicht. Nicht das, was ich will. Wenn ich sticke oder habe zu nähen, so kann ich's. Da zähl' ich meine Stiche: eins, zwei und weiter, wie viel ich brauche, und sehe doch, mitsamt dem Muster vor Augen, was mir wichtiger ist, und kann's mir vorstellen für mich." Sie sah wieder traurig und war um vieles hübscher und jugendlich weicher mit dem stillen Leidenszug und dem weinerlich etwas verzogenen Munde. Dann überlief sie ein Frösteln. Sie langte rasch nach ihrem Ueberwurf und zog ihn hoch: "Spät und kalt," sagte

sie so beweglich, daß es dem gleichgültigen Sinne der Worte widersprach: "Gute Nacht, Herr Doktor!" und ging so hastig, als wollte sie mir jegliche Antwort absichneiden.

Der folgende Tag kam grau und ohne alle Sonne. Ein ganz feines Riefeln ging und drang durch jede Rleidung. Immer meinte man, das dunne Gewolke muffe reißen, und bennoch spruhte es immer weiter. In der bedeckten Wandelbahn tummelten sich die Rinder; sie haschten einander, versteckten sich hinter Tragsaulen und Baumstämmen, ohne der fallenden Tropfen zu achten, sodaß ganz unversehens ein schwarzes ober blondes Köpfchen dort hervorlachte, wo man's zu aller= lett gesucht hatte. Ich tat, als lase ich: ein Madchen von etwa acht Jahren, mein Liebling, schlich geduckt naher, und ich wollte es nicht bemerken. Da schlug's mir das Buch aus der Sand, blieb mit trotig schelmen= freudigen Augen vor mir stehen und sprang hurtig und kichernd zur Seite, als ich mit bitterbofer Miene nach ihm griff. hinter mir flang ein Seufzer, ich wendete mich: meine Russin stand dort. "Gnadige Frau?"

"Sie erlauben?" Sie setzte sich und blickte stumm auf das Treiben. Danach: "Sie haben Kinder gerne, Herr Doktor?"

"Wer nicht, Erzellenz?" antwortete ich. "Da ist nichts dabei, man muß ja wohl. Aber mich wundert eines: sie mögen mich gut leiden und laufen mir zu, obzwar ich nicht mit ihnen zu spielen oder auch nur so mit ihnen umzugehen weiß, wie sie es sonst wünschen und wollen."

"Und warum tun sie bas? Warum?"

"Ich glaube, gnådige Frau, sie wittern es heraus, wer ihnen gut ist. Man sagt das wenigstens von ihnen und von Haustieren auch. Es kann wohl immerhin so sein; sie haben eben noch weit mehr Unbewußtes, Ahnungen und Vorstellungen, als wir klugen Erwachssenen."

Sie wurde erregt: "Das allein macht es nicht, geswiß nicht. Man muß es ihnen auch zeigen."

"Ich glaube nicht, gnadige Frau. Manches spricht dagegen."

"Es ware gut, hatten Sie recht," erwiderte sie ernst. "Ich wollte, es ware so. Aber ich weiß es besser."

"Sie haben wohl felber Rinder?"

"Bier."

"Darf man die Namen wissen, Erzellenz?"

"Gewiß. Da ist Andrej, der Student, der ins DI= denburgische Konvikt soll nach Petersburg. Er ist fleißig, aber wild, sehr wild. Dann ist Anton, Elisabeth und Sienida."

"Noch eine Frage: Haben Sie alle gleich lieb?"

"Nein," entgegnete sie ruhig. "Sionida ist mir das liebste. Aber ich kann es Sionida nicht zeigen."

"Und warum nicht?"

"Weil Sionida tot ift."

Ich mag in diesem Augenblicke zusammengezuckt has ben. Sie wußte es sofort zu deuten:

"Nicht wahr, Herr Doktor, kuriod? Wohl gar eine Närrische? Ich bin's nicht. Oder glauben Sie, ich weiß nicht, daß Sionida tot ist, wirklich tot, und so schön liegt und schläft, wie vielleicht niemand auf einem Friedhofe in Warschau? Aber an wem hängt man

am meisten? An den man oft und immer im guten denkt. Und ich tue es so mit Sionida und stelle mir vor, wie ich ihr jetzt zeigen möchte, wie gern ich sie habe, wenn sie mir nicht gestorben wäre. Verstehen Sie?"

"Nein," antwortete ich ehrlich.

"Geht jedem so! Hab's schon manchem erzählt, lauter Klugen, Doktoren. Hat mir noch keiner Antswort gewußt." Und für sich "Warum also nicht?" Dann wieder lauter: "Haben Sie Zeit, können Sie mich hören? Sie schreiben; da sollten Sie davon mehr begreifen, als die Leute, die nicht das Geschäft haben. Wollen Sie mit? Hier geht's nicht." Sie stand auf und sah mich mit starker Frage an.

"Ich stehe zu Diensten, gnadige Frau."

Wir gingen; ein furzes Stuckhen erst durch den Ort, danach auf einem Fugweg, der anfangs fachte, bald aber steil und immer steiler ansteigt. Er führte durch Buchenwald; die Sonne brach zeitweilig durch, und dann glanzte jedes verfprengte Tropfchen, und die schlanken, filbergrauen Stamme entlang lief bas Licht. Uns zu Füßen lag braunes Falllaub und raschelte, wenn wir in eine der tiefen Runsen treten mußten. eine Wiese dann, welche rings von Baumen umschlossen ist und einen kurzen Ausblick in ein freundliches und stark besiedeltes Dorf gibt, dessen rote Ziegeldacher farbig durchs wehende Laub flammen. Danach nahm uns wieder ein ernsterer Forst auf; blickten wir abwarts, dann sahen wir schon allenthalben das Blau des Himmels über den schwankenden Kronen schimmern. Ich fragte nicht nach dem Ziele der Wanderung; an meiner

Begleiterin aber ließ sich nicht eine Spur der Anstrens gung gewahren. In ihre Wangen von ebenmäßig gleis cher, doch keineswegs ungesunder Blasse trat nicht ein Schimmer von Rot; ihr Atem hob durchaus gleichmäßig die Brust.

Mir mechselten unterm Schreiten fein Wort. Endlich bog der Pfad durch Gestrupp und Unterholz ins Freie. Gine einsame Bank stand da; sie sette sich da= rauf, ohne zu beachten, daß sie noch naß sein mußte, und ich stand einen Augenblick lang und nahm die schone und bedeutsame Fernsicht in mich auf. Es hatte sich gang= lich aufgeheitert, und so sah man nicht nur den tiefen und leise dampfenden Grund, zu dem die Berge im Ressel abfielen, das ichone Grun der Wiesen, auf denen die Grafer gerade im Bluben standen, so daß vor dem warmen Wehen, das darüber hinstrich, ein gang feines Stauben aufstieg, die vielen weißen, gelben und roten Blumen, die mit nickenden Köpfchen dazwischen wucherten, sondern überm Tale grüßten anmutig gerundet hohere Ruppen, und ganz im hintergrunde ragten grau mie Wolken, massig und drohend stolzere Gipfel ins Blaue: die Alpen. Ich genoß und sog den Duft, den harzigen und fraftigen Geruch der Fichtenbaume, die den Ruheplat umgaben, in starken Zügen.

Die Frau Staatsratin wurde ungeduldig und stieß mit dem Stocke ihres Regenschirmes stark wider den Boden. Ich besann mich, nahm Plat. Sie nickte bestriedigt; aus ihrem Handkörbchen langte sie sich eine Stickerei vor, rollte sie zusammen und befestigte das Fertige reinlich mit Stecknadeln. Danach zog sie einen blauen Faden ein, und während sie ein Kreuzchen nach

dem anderen machte, erzählte sie ruhig, mit stets gleischem Ton und mit unbiegsamer Stimme, die gerade das durch sehr ergriff, ohne Stocken oder Besinnen, wenn sich ihr nicht manchmal das Wort weigerte, daß ich wohl sah, wie lebendig und stets gegenwärtig ihr alles und jeder kleinste Umstand war und immer vor der Seele stand:

"Ich bin aus Charkow. Mein Vater lebt noch: ein kleiner Beamter beim Gouvernement, Titularrat. Wir waren acht Geschwister; ich bin die Aelteste. Das ist ein Unglück. Sie begreifen? Nämlich die Mutter war viel krank; also hab' ich alles tun müssen, was sonst sie hätte zu machen gehabt. Gelernt hab' ich nichts — wozu auch? Lesen, Schreiben, das ist alles; aber geplagt hab' ich mich, mehr als einer glaubt, und von so früh wie nicht bald jemand.

"Also: ich werde sechzehn Jahre und ein hübsches Madchen. Heißt das, so wie alle bei uns sind. Eigentslich immer lustig, wenn die Arbeit nur nicht gar zu groß und nur noch eine Kopeke im Hause war. Hatten wir die auch nicht mehr — tut nichts. Es ist immer gesgangen, und ich war zufrieden. Liebe? Dummheiten! Wozu ist das gut? Balle? Wenn man sich so mit Flicken und mit Nähen geplagt hat, daß man zu Abend nicht mehr weiß: ist das mein rechter Fuß oder mein linker? so wird man nicht daran denken, noch herumzuhehen auch in der Nacht. Und wünscht man sich's schon einmal — was nicht geht, geht nicht.

"So bin ich sechzehn Jahre und etwas darüber, denke an nichts und will nichts. Da kommt einmal der Bater nach Hause, schickt mich aus dem Zimmer und spricht lange mit der Mutter. Was heißt das? frage ich mich, und mir fällt nichts ein. Hernach rufen sie mich; die Mutter ist sehr aufgeregt und hat in den Händen das Zittern. Der Vater macht sein Schnupftuch immer in einen Knoten, rollt's zusammen und sieht mich streng an und schweigt. Mir wird angst — Sie begreifen, wenn man auch nicht weiß, was man angestellt haben soll. Endlich fängt er an: "Olga Michailowna, heute hat der Sefretär beim Gouverneur, Hermann Gräbert, bei mir um deine Hand angehalten. Ich habe sie ihm zusgesagt, und in einem halben Jahre ist also die Hochzeit.

"Ich habe hermann Grabert gefannt. Das heißt namlich, einigemale hab' ich ihn gesehen, bei uns und auch sonst auf der Straße. Da starrt er mir immer so ins Gesicht, daß ich rot geworden bin. hat er mir gefallen? Ich weiß das jett felber nicht, und so sag' ich nur: "Bäterchen, ich kenne ihn gar nicht." — "Aber ich fenn' ihn und weiß um ihn. Ein tuchtiger Mann; mird vormarts kommen. Bat seine Studien und ist ein Deutscher und steht sehr gut beim Gouverneur." Und wie ich bitte, sie sollen mich noch zu hause lassen, ich will auch noch gar nicht fort, fahrt Michael Iwanowitsch auf: "Die Prinzessin! Nimmt sie, wie sie ist, ohne Ropeken, ohne Protektion, und sie weiß nicht und über-Barfuß nach Kasan zur allerheiligsten Mutter Gottes folltest du vor Glud! Ein junger Mann, ein herr, und das ziert sich!" und schlägt mit der Faust auf ben Tisch, wie immer, wenn er fehr zornig ist, und lauft fort. Das Mutterchen aber fangt an zu betteln und zu weinen: "Er hat recht, Olga, mein Seelchen. sind so arm, und es wird und leichter, ist eine weniger.

Nimm ihn, Tochterchen!" — "Aber ihr braucht mich ja noch, mein' ich." - "Ach!" sagte die Mutter, "Mascha fann jest auch schon etwas leiften, und dann bin ich — ben Beiligen sei Dank! — auch viel beffer, und er ist ein guter Mensch. Rahme er bich benn sonft?" -"Ja, aber mir hat er noch nicht ein Wortchen gesagt: Ich will dich." Da schluchet sie auf: "Arme Madchen und Miesenblumen — wer wird da fragen? Er denkt. bu gefällst ihm und wirst sparen konnen, auch in Petersburg, wohin er kommen mochte. Geld, so viel er braucht, bekommt er nicht, und er meint, nichts ist beffer als etwas. Nimmst ihn, Taubchen? Er hatte freilich mit bir reden sollen - aber diese Deutschen, wer kennt sie? Nimm ihn!" Was hilft da? Ich habe in der Beiligen Namen Ja gesagt; schon die Woche barauf ist Verlo= bung und ein halbes Jahr später, wie es Michael Jwa= nowitsch bestimmt hat, ist Hochzeit gewesen.

"Mein Mann also ist ein guter Mann. Ein sehr guter Mensch. Etwas kurios, natürlich. Sehr ernst, sehr ordentlich. Er hat nie getrunken, nicht einmal ein Gläschen zur Stärkung, wie sonst alle. Er hat nie mit mir geschrieen, wenn ich etwas nicht so gemacht habe, wie er verlangt hat. Sehr akkurat war er; da hab' ich mich's versehen in der ersten Zeit, weil ich's doch nicht so gewohnt war von Hause, aber er hat doch nicht geslärmt oder geschimpst, sondern er selber hat die Sachen zurecht gemacht, daß ich mich schämen mußte vor ihm und mich sehr abmühte. Das gibt viel Arbeit, Herr Doktor, ein Mann versteht das gar nicht, wie viel. Aber — er selber hat sich auch genug geplagt. Denken Sie: vom Amt hat er Akten sich nach Haus gebracht,

und studiert hat er, ich weiß gar nicht, was alles. Ganze Nächte durch! Und mein Vater, wenn er davon hörte, sagt immer, und nickt mit dem Kopf dazu: "Ja, diese Deutschen! Das wird ein Großer, Olga, mein Seelchen, ein ganz Großer!"

"Gar feinen Fehler hat er. Er braucht nicht einen Ropeken fur sich, sondern sein Gehalt, so wie er's bekommt, so bringt er's auch nach Haus. Danach hat er mit mir gerechnet: Das brauchst du fur uns, das muß gespart werden. Go hat es auch sein muffen, man kann ihm wirklich nicht widersprechen. Er ist nicht jahzornig; aber mit so einem wird man leicht fertig; ist nie un= freundlich mit mir gewesen, nicht einmal. Freilich, ich hab' mir manchmal gedacht, etwas anders, etwas konnt' er sein. Tut nichts — er war doch eifersüchtig. kommt einmal zu uns ein Offizier — er war mein Better und lange im Kaukasus gewesen — und ich lache mit ihm wie früher, wenn er meine Eltern besucht hat — er ist auch gar zu lustig und kann Gesichter schneiden und allen nachmachen — und hermann ist nur ein kleines Weilchen bei und und sett sich dann und liest. Und auf einmal dreht er sich um: "Die Ohren tun mir weh vor deinem Lachen," und schaut mich an, daß ich wirklich erschrecke und gewußt hab' bei mir: du, Olga, er versteht keinen Spaß. Ich hab' mich gefürchtet vor ihm, und darum bin ich immer zu hause geblieben bei den Kindern. Drei Jahre war ich verheiratet, und drei hab' ich gehabt. Dazu die Plage und das Kochen — ich war oft mude und habe mich wieder nicht getraut, ihm was zu sagen. Da hat er aber kein Ginsehen gehabt, nicht das mindeste; immer dieselbe Magd, halb blode und

schlumpig und hinter jedem Soldaten, aber billig; keine bessere, daß die Frau sich ruhen kann oder acht geben auf sich und die Kinder.

"Endlich nun wird hermann verfett, nach Petersburg, in ein Ministerium. Das teilt er mir mit, knapp, aber nichts mehr, nicht was, nicht wie. Wir übersiedeln, und ichon vorher fett er mir alles auseinander: So wird es und so muß es fein. Wir werden Gafte bei ung sehen, seine Rollegen, vielleicht sogar Vorgesetzte, menn's gelingt. Ich angstig' mich unterm ganzen Fah= ren, wie wird das mbalich sein? Die Kinder? das richten, ich allein in der teuren Stadt? Denn daß kein Mådchen mehr genommen wird, das hab' ich vorher gewußt. Es ist auch so gewesen. Wohnung hat er selber gesucht und gemietet. In einem großen, ganz neuen Hause. Wir sind im Sommer hingezogen. Die Bånge haben nach Ralf gerochen, und es mar schrecklich heiß, daß ich oft geglaubt habe, ich gewinne keinen Atem. Dazu ist das eine große Zimmer in eine enge Gaffe hinaus, die häßlich und übelduftig war. Ich richte alles her, kaufe nach, was fehlt und doch notig ist. Immer und immer zu Ruß, oft kann ich nicht weiter, verirr' mich in der ungeheuren Stadt, daß ich die Beine nicht mehr spure und mich einmal auf einem großen Plat - vier= ecig, mit Baumen rundherum — auf eine Bank hinsetze und weine wie ein Kind. Aber — macht nichts, ich bin fertig geworden. Die Stube wird Salon und sehr hubsch hergerichtet; eine kleinere, auch sehr schon, für hermann zur Arbeit und fur den Empfang; noch eine, ganz klein, auf den Flur hinaus, daß man immer Gas brennen muß und einen Vorhang vor dem Fenster ha=

ben — dort hab' ich geschlafen mit den Kindern. Jes mand muß doch achtgeben auf sie auch bei der Nacht, und wer hat das alles tun sollen? Ich, natürlich. Als aber erst alles in Ordnung war — es ist dabei daraufsgegangen, was wir und erspart haben — da war ich sehr froh und doch wieder traurig . . .

"Sich eingewöhnen in einer fremden Stadt ift immer eine bose Sache fur eine Frau, die schon anderswo gang lange ihre eigene Wirtschaft gehabt hat. Bum Beispiel fur mich. Da waren in Charkow meine Leute und der und der, den ich schon gekannt habe von aller Rindheit. Ich habe mich mit ihnen ausreden konnen, und Neuigkeiten hat man mir zugetragen, mehr als ich verlangte. Aber hier? Reine Seele fummert fich um mich, niemand schaut sich um nach mir, oder arußt mich, der gar niemand bin ich. Und dazu das Leben in den Gaffen! Wenn ich einkaufen geh', so staun' ich nur: Equipagen, Mietwagen, Reiter, Offiziere, Trachten, von denen man nie gehört hat. Gar im Winter: Balle, Theater, nichts als Unterhaltungen. Und wenn ich mir noch fo oft saa': Das ist fur die Reichen, nicht fur einen kleinen Tschinownik, wie bein Mann, oder fur sein Weib, so antwortet man sich doch wieder häufig: Und warum bist du nicht reich? Das fällt einem in einem kleinen Ort nicht so ein, und das ist schlecht gedacht, Berr Dokter! Der Mensch hat sich nicht solche Wünsche und Einfalle zu machen, sondern er soll die Dinge nehmen, wie sie kommen.

"Wir sind freilich später manchmal ins Theater gesgangen. Aber nur in die Oper; Se. Erzellenz der Misnister, bei welchem Hermann gearbeitet hat, war ein

großer Kunstfreund, aber nur fur das Erhabene, Ernste, Und man will doch gesehn werden von Rlassische. Leuten, an denen einem etwas liegt, wenn man schon wohin geht. Aber dort ist es teuer, Berr Doktor, furcht= bar teuer. Und Einnahmen, so wie andere in ahnlichen Stellungen haben, gab's nicht: ber Minister mar fehr reich von Hause aus und also streng in solchen Angelegenheiten, und hort er davon, dann ist überhaupt kein Vormartskommen mehr. Ein Mittlerer beim Staat ist ohnedies am schlimmsten daran; Sie begreifen: man nieht ihn schon und man sieht ihn noch. Da hab' ich benn folche Auslagen anderwarts einbringen muffen, und ich hab' mich dabei doch nur gelangweilt. Jett singt der und dann ein anderer, und die Musik macht Larm, und dann singen alle, nichts Lustiges, nichts, wo man lachen fann dabei. Rein Wort versteht man recht. Und unsere Gesellschaften? Es sind Rollegen gekom= men und ein alter General. Das trinkt Tee, raucht und raucht, langweilt sich, spricht nichts Gescheites, gahnt heimlich und geht wieder fort. Erst die Jungen! Sie glauben, fie muffen mir Gugigkeiten fagen, find geziert oder unhöflich, parfumiert, aber so, daß man den schlechten Spiritus durchriecht, mit dem das Parfum gemacht ist. Dabei die beständige Angst um die Rinder, die immer wilder werden, ob auch keines etwas Schlechtes macht, vor Hermann, ob ich dem nicht mit jemandem vielleicht zu freundlich bin — ich hab' wirklich an Heim= weh gelitten, viel und stark.

"So kommt die Butterwoche — unser Fasching, wissen Sie. Da wird Petersburg toll. Man hört nichts wie Larm, wie Trubel. Ich habe nichts davon, lebe wie

eine Rlosterfrau, nur nicht so heilig oder gut. Einmal bin ich wieder aus zum Ginkaufen. Bor bem Admiralitats-Palast spur' ich eine Band auf meiner Schulter; ich febre mich um: hinter mir ift eine Dame, fehr elegant angezogen, feiner Delz überall. Sie kommt mir bekannt vor, aber dunkel, und ich weiß nicht, wo ich hin mit ihr foll in meiner Erinnerung. Gie aber strahlt vor Freuden: "Ach Olga Michailowna, mein Liebchen! Sind Sie auch hier? Daß ich Sie treffe!" und streckt mir beide Bande hin. Ich schlage ein, aber ungerne und so gewiß zogernd, und fie fangt wieder an: "Rennen Sie mich nicht mehr? Wir sind ja Landsleute und waren Freundinnen. Ich bin Eudoxia Pruffom. Go schnell vergeffen Sie! Dder find Sie stolz geworden?" und mustert mich dazu und lacht, daß es mir gar nicht ge= fållt.

"Jest fällt sie mir ein. Sie war wirklich auch aus Charkow, und damals, wie sie noch als Mädchen lebte, haben die Leute nicht gewußt, ob sie wirklich schlecht ist oder nur leichtsinnig. Sie hatte nach Petersburg gesheiratet, und was man später zuhause von ihr erzählt hat, das war nichts Gutes. Aber am Ende, man freut sich doch, sieht man wen aus der Heimat so weit davon. Sie ist auch nicht loszubekommen, nennt mir jeden Schlitten und jeden Wagen, wem er gehört und wer darin sist, und man läßt sich ja doch so gerne belehren, und schwast zwischendurch ohne Aushören davon, wie vertraut wir früher gewesen sind. Darüber weiß ich nichts, aber: "Lüg' du und noch einer," sagte ich für mich. Und ohne daß ich es selber merke, begleitet sie mich bis dorthin, wo wir wohnen. Vor dem Tore bleibt

fie ftehen: "Also da haft du dein Nestchen?" — "Ja," antworte ich. — "Und in welchem Stocke?" — "Im ersten natürlich," gebe ich ganz stolz zuruck. — "Und weißt du, wer dein Nachbar ist?" - "Nein, geht mich boch auch nichts an." Da lacht sie wieder, so wie vorhin. "Na, du wirst es schon noch erfahren; eine hubsche Frau lebt ein halbes Jahr oder noch långer mit Boris Ramenski auf einem Gang und weiß nichts davon! Aber besuchen muß ich Sie, mein Mutterchen!" und ift schon weg, ehe ich noch ein Wort sagen kann. Fort und verschwunden. Ich aber steige hinauf; die Kinder raufen naturlich wieder. Ich stifte Frieden, richte mich her und denke noch: gefallen mochte die Freundin hermann nicht; aber, er muß ja auch nichts davon wissen. Ich will mich auch schon wieder von ihr freimachen. Hubsch ist sie, aber frech und geschminkt. Und heute bin am Ende ich die Schonere von und; wissen Sie, das zu glauben wird einer Frau immer wohltun." Sie hielt ein Weilchen inne und nickte sinnend mit dem Kopf; hierauf begann sie eine neue Weinbeere — aus Trauben und Weinlaub bestand das Muster — seufzte tief auf und fuhr fort:

"Es vergehen einige Tage, und Eudoria kommt nicht. Ich bin recht froh und hoffe schon, sie hat mich vergessen. Da klopft es; ich bin in der Küche, mache also selber auf, und sie tritt herein in vollem Staat, in Seide und Marder. Sie streift den Handschuh ab: ich seh' Brillanten da, Brillanten dort, und wie sie mir die weiße Hand gibt, da schäm' ich mich: nichts wie Blasen und Schwielen. Eine Taglöhnerin hat's nicht årger, und ich kann es auch nicht mehr verlieren. "Ich hab' keine Zeit," sag' ich ganz zornig, und sie: "Macht nichts, ich bleib' da bei dir, Seelchen," zieht sich richtig einen Sessel zum Herd und schwatzt drauf los und lacht, daß ich mitlachen muß. So nebenbei holt sie aus mir heraus, wann die Kinder mit Mascha nach Hause kommen, wann Hermann, und ob ich Kamenski wirklich nicht kenne. Ich seh' ihr scharf in die Augen: "Ich lüge nicht, wissen Sie, Eudoria Pawlowna." Sie wird verslegen, macht einen Spaß darauf und läuft über ein Weilchen fort. Die ist abgetrumpft, rede ich mir ein, und ich schweige also ganz von ihr.

"Als fleines Mådchen find' ich einmal vor vielen Sahren, wie wir Blumen pflucken,, ein gang kleines, sehr hubsches und grunes Pflanzchen im Wasser. nehm's nach Bause und set es, damit es mir frisch bleibt, in ein Gefaß, weil es mir fo gefallt. Tage barauf find schon einige darin, eine Woche vielleicht und ich sehe gar kein Waffer mehr, so hat das Arautlein gewuchert. Das war Eudoria Prussow. Immer wieder fommt sie zu mir und auf Sachen, die ich eigentlich nicht horen barf. Fahr' ich auf, so lenkt sie ab. Werd' ich ruhiger, beginnt sie ihr Spiel von neuem; lobt mir Ramenski, wie reich er ist, wie freigebig, mas fur ein Ravalier. Sie geht von mir zu ihm hinüber, daß ich ihr nachschauen muß, unwillfürlich. Zeigt mir einmal sein Bilb — und er war ein schoner Mann. Garbeoffizier, also die prachtige Uniform. Ich begreife immer noch nicht recht, was das foll. Aber ich muß an ihn benken, mich kummern, was er treibt. Da huschen Damen, ver= schleiert, über den Gang, da trägt der Diener schwere Rorbe — die langen und übersilberten Balfe von Fla=

schen gucken vor; da hört man singen und jubilieren bis in mein Zimmer, wenn ich einmal zum Schlafen zu absgemattet bin. Ihm selber weich' ich aus; einmal trifft er mich, will mich anreden. Ich aber schlag' die Tür heftig zu und sperr' ab, daß das Schloß knackt.

"Ich habe mich spater oft gefragt: was hatte sie nur davon? Das weiß ich nicht herauszubringen, und es martert mich auch. Doch — furz will ich sein. Schon den andern Zag kommt sie also; diesmal so hubsch und so reich angezogen, wie noch nie: viel Schmuck und teueren. Ich schrei' auf sie ein; sie zucht die Achseln. Wie ich mich ausgelärmt habe, fragt sie ruhig, was ich von ihr will, was sie dafür kann. "Ift dir was geschehen? Darf man mit dir nicht reden? Go eine große Dame?" Da bin ich natürlich im Unrecht. Und dann wispernd: "Du flagst, wie schlecht du es hast, und es ist so in Wahrheit. Ich zeig' dir, wie du dir helfen fannst. Benießt du deine Jugend?" - "Mein," muß ich antworten darauf. — "Nun, da ist ja dein Mann. Gibt er dir, was du brauchst?" — "Ja, gewiß." — "Ja, aber wie einer Magd, und weil du ihm die sparft. Aber sonst - hast du Rleider, wie sie sich gehoren? Schmuck? Siehst du etwas von der Welt?"

"Nein, aber es ist einmal nicht anders möglich."

"So?" spottet sie. "Denkst du, ich habe meine Saschen von meinem? Und keine Fürstin könnte besser leben, als ich. Und ich habe Mitleiden mit dir. Da ist ein Herr, ein wirklich großer Herr, den die schönsten Frauen von Petersburg geliebt haben. Er aber liebt nur dich, ist ganz voll von dir, gabe dir, was du begehren kannst: Diamanten, alle Unterhaltung, daß du keine

Sorge mehr hattest. Und sie? Weggelaufen ist sie, die Prinzessin!"

"Es ist ein Unrecht. Eine große Gunde."

"Sunde? Kann sein. Unrecht? Wieso? Nimmst du deinem Manne was? Nein. Du gibst nur einem andern auch etwas."

"Wenn aber hermann dahinter fommt, es merkt?"

"Sie lacht nur recht frech: "Habe noch keinen gesiehen, der etwas gemerkt hatte, Seelchen. Du glaubst nicht, wie dumm sie sind. Willst mit Kamenski sprechen? Sag's, wo und wie. Ich bestell's ihm."

"Darauf laß ich mich gar nicht ein. Gie tut zornig, geht fort und ist auch richtig durch vielleicht drei Wochen nicht gekommen. Defto häufiger feh' ich Ramenski. Er grußt mich immer, achtungsvoll, wie man nur eine Dame grußen fann, redet mich aber nie an. Aber was mir Eudoria vorgesungen hat, das klingt nach; es schmeichelt, von so einem Manne begehrt zu werden. Dabei hat er etwas in den Augen, ganz eigen: so dreist und so wie befehlend. Und schon der Gedanke, daß ein Mann etwas von einer Frau weiß, bindet sie an ihn; man ift einander nicht mehr fremd, und er weiß sicher alles, die Schlechte hat's ihm gewiß zugetragen. Ich muß ihn mit Hermann vergleichen; das war fur diesen nicht zum guten. Und dabei låchelt er immer, wenn er mir begeg= net; überlegen und jedesmal sicherer. Man konnte ihn hassen dafür und wußte sich nicht davor zu helfen. der Seele aber wachst mir die Sehnsucht nach Benießen; ich glaube, ich mare gestorben in diefer Zeit fur einen tollen Tanz, fur eine Kahrt, wie man's nur in Rugland kennt: der Wagen achzt, die Bufe klappern, der Wind

pfeift einem ums Gesicht. Berstehen Sie, herr Dots

"So geh' ich wieder einmal an mein tagliches Ge= ichaft, schicke nach Hause, was wir brauchen, schaue, baß ich heimkomme. Vor dem Haustore steht Kamenski, ganz, wie wenn er auf mich gewartet hatte. Er grußt mich, ich danke; danach geht er auf mich zu und halt mir die Hand hin. Ich spure eine dumpfe Angst aber bin ich ein kleines Kind? Ich schlage ein, und er ichaut mich dann an: hell, frohlich, übermutig, daß ich verlegen werde und zu Boden sehe. Er halt meine Band fest; ich glaube, ich will sie losmachen, und kann es nicht. So, neben ihm steig' ich die Stufen aufwarts, bemerke, die vierzehnte ist schon ausgetreten, und angstige mich: da kann Andrej fallen, toll wie er ist. Und ber Weg dauert lang und will gar fein Ende nehmen; mir ist, als schleppte ich mich nur so, und wie eine Flamme zungelt es von Kamenski zu mir. Ich zahle jede Fliese und weiß doch nie: Was wird? Wo bin ich? Was dann? Sein Mund verzieht sich spottisch; es kocht in mir vor Wut. Da hor' ich: "Mutterchen, hilf mir, sie erschlagen mich!" gellend. Das ist Elifa= beth; ich mache einen Ruck — meine Hand ift frei, bas ganze Wuste, was mich beklemmt, ist wie weggeblasen; ich sturze durch die Kuche ins Zimmer. Mascha ist na= turlich nirgends. Drin kniet Andrej auf seinem Schwesterchen und schlägt sie; Anton hilft ihm dabei. Ich prügle wild; weiß dazwischen: du bist ein Tier; und kann nicht anders, muß einem Zorn Luft machen gegen die ganze Welt, der in mir frift. Alles schreit, ich mit; auf dem Gange klingen Mannertritte, die ich durch den

Larm hore. Und mitten hinein kommt Hermann, ganz glücklich und unerwartet: "Olga!" und küßt mich und denkt in seiner Freude zuerst an meine Plage, seitdem wir verheiratet sind. "Du sollst es besser haben, bald, sehr bald. Ich bin um viel vorgerückt, über viele Vorz dermanner. Wir gehen nach Warschau."

"Ich will mich freuen, kann's nicht, bin wirr und beklommen. Babe eine stille Angst. Wovor? Ich richte her, wir effen; Hermann merkt mir nichts an, und ich muß an Eudoria denken, wie wahr sie gesprochen hat. lleberhaupt — der Teufel lugt nicht, das ist gang falsch. Er sagt nur nicht die Wahrheit, die uns nutt, oder wir verstehen ihn nur nicht. Bermann geht fort, und jett wird's in mir flar, und ich knies vor dem Beiligenbilde nieder, das wir in der Stube haben, weine, bis ich schluchzen muß und die Kinder still und besorgt um mich herumstehen. Ruffe das Bild der heiligen Dlga, das ich an meiner Bruft trage, bin und benehme mich wie narrisch, wie eine Verrückte. Denn: wie, wenn Elisabeth nicht schreit? hermann mich nicht findet, auf den Klur tritt, mich kommen sieht von dort, wo ich nichts zu suchen habe? Ich kann's mir nicht ausmalen, was dann ge= schieht, aber mich schaudert.

"Und die Furcht vor jener Stunde kann ich nicht loswerden. Eudoria kommt — ich werfe sie hinaus; Kamenski grüßt — ich kenn' ihn nicht mehr. Man glaubt gar nicht, wie leicht man frei wird, wenn man nicht mehr glaubt, daß sie einen gebunden haben, und nur sich recht losmachen will. Aber ich bin doch im Innern unfrei; mehr, mir ist, wie wenn man mit dem Gesicht in ein Spinnennetz geraten ist. Man fühlt die

Fåden überall, und lange noch, nachdem man sie los hat, ist dort etwas Fremdes, Unangenehmes. Wir überssiedeln nach Warschau — ich kann nicht froh sein; die Aufregung, die Reise, die neue Stadt, das bessere Leben helsen mir nicht. Ich richte alles für ein viertes Kind; ich bin ganz gleichgültig, ohne Furcht, ohne Freude. Der Schrecken hat sich mir in die Seele geschlagen; da sitt er manchmal still, und danach flattert er wieder in mir." Sie verlor sich wieder in sich; unbewußt starrte sie tief ins hellere Himmelsblau, seufzte, beugte sich über ihre Arbeit.

"Ich muß mich tummeln," hub sie wieder an, noch einen Faden zwischen den Zähnen, den sie losgebissen hatte, "es wird sonst zu lang. Am Tage der heiligen Sionida, also am 11. Juni, hab' ich ein Mädchen gesberen, schwer, man hat gefürchtet, daß ich sterbe. Der Heiligen zu Ehren ist's getauft. Es ist mein Liebling"— ein stiller Glanz kam in ihr Auge — "und ich hab' Ihnen das schon gesagt. Sie ist jetzt acht Jahre alt; das heißt: noch einige Wochen, und sie wäre es.

"Und könnt ich Ihnen nur beschreiben, was für ein Kind das ist! Sie würden dann mich und alles begreisfen. Aber das ist unmöglich, man kann sie sich gar nicht vorstellen. Schön ist sie, mit braunen Haaren, und das Gesicht ist schmal und still und wie keines auf der Heiligenwand in einer Kirche. Nie heftig, nie unsgeduldig; nie, daß sie nach etwas begehrt wie andere. Und Augen hat sie, so besonders und ruhig und klug! Ich habe sie noch nie schreien gehört um etwas, oder auch nur weinen. Nur einmal.

"Aber — es ist kurios: vom ersten Tage an, wo

mich Sionida anschaut, fpure ich: etwas ftogt mich jurud von ihr. Ihr Blick erinnert mich an etwas; ich weiß nicht gewiß, was es ist, aber ich empfinde dunkel, an etwas, das ich gerne vergeffen mochte. Ich kann fie nicht herzen und kuffen wie die anderen, wenn sie mich ansieht. Ich will, aber ich kann's nicht, muß mich zwingen, und je långer, so schwerer wird's mir. Und wie sie wachst und immer fluger wird und ich den Unterschied zwischen ihr und den andern klarer begreife, wird das starter, fast wie ein Grauen. Schlaft sie, dann fniee ich gern vor ihrem Bettchen nieder, das in meinem Zimmer steht, kuffe ihr das Bandchen, aber ganz leise, damit sie ja nicht die Lider aufschlägt und mich mit den Augen anguckt, die blinzeln konnten und verständig und traurig waren von der Stunde ab, wo fie fich geoffnet haben für das Licht. Und einmal glaube ich zu begreifen, moher das kommt: hatte ich mich vergangen und gesundigt, wie ich nahe daran war, als ich sie trug, dann mußte ich sie lieben oder haffen. Aber so - man muß ihr gut sein, weil sie schon und suß ist, und ich bin doch fremd, weil ich die Angst wieder durchlebe, die ich ge= litten habe. Sie wissen ja, damale. Die steht fur mich in ihren Augen.

"Und noch dazu verlangt sich Sionida nach Zärtlichkeit. Das begreift die Mutter bald, und es jammert
mich, wenn ich sehe, wie sie sich müht, damit ich lächle
auf sie und sie in den Arm nehme. Mein Herz tut mir
weh, und ich kann doch nicht. Da sit ich einmal ganz
im Dunkeln und glaube, ich bin völlig allein, wie ich
spüre — etwas drängt sich an mich, nahe, ganz nahe.
Es schlägt in mir zum Zerspringen; ich streichle ihr den

Ropf, und sie ist still, so still, spricht kein Sterbenswortschen, daß ich höre, wie sie schneller und wie glücklich atmet. So geht es eine halbe Stunde, und wir sind beide froh. Da klopft's: die Magd kommt mit dem Licht. Ich bin wieder fremd und wie behert gegen Sionida, die betrübt und trippelnd wegschleicht. . . .

"Dazu gualen fie die Geschwister. Nicht im Bosen, nein, nicht einmal Andrei. Aber sie wollen, sie soll mit ihnen spielen, oder tangen, oder larmen. Und das will sie nicht und kann sie nicht. Ich bitte Sie, Berr Dottor, sie ist ja so schwach. Und komm' ich einmal heim, und sie kauert in ihrem Eckchen und schaut rundum wie ein kleiner Bogel, dem man ins Nest sieht, so weiß ich, sie haben sie wieder einmal aus autem Bergen gemartert. Und ich kann nichts dagegen. Warum ist sie auch so anbers? Kann's nicht; benn gerade weil ich sie so viel lieber habe, als alle, fürcht' ich immer, ich konnt' ihnen unrecht tun gegen sie. Und das darf nicht sein. Aber eine Freude machen will ich ihr, und weil ich sehe, daß sie mit Puppchen gar keine Lust hat, nur mit Lebendi= gem, so bring' ich ihr einmal ein ganz kleines Sundchen, mache versteckt die Tur auf und schiebe es hinein zu ihr. Das ruticht ungeschickt auf dem glatten Fußboden, spreizt jammerlich die Beinchen, winselt, und Sionida schlägt die Bandchen ineinander, ruft: "Mütterchen!". und lockt, lockt, hebt es auf und tut ihm schon. "Mutterchen" hat sie es geheißen, nicht anders, und mar ganz selig damit.

"Ich bin nicht gerne mit Sionida ausgegangen. Manchmal hab' ich es doch mussen; da hat sie Mütter= chen immer mitgenommen und acht auf ihn gegeben. Rief er voraus oder kam ein Wagen, dann hat sie ihn mit ihrem süßen Stimmchen zurückgerufen; denn ihn an der Leine führen, das tat sie nicht. So bin ich wieder einmal mit ihr auf dem Spazierweg, wir sind am Ende der Gasse, wollen um die Ecke. Da rollt's, ein Wagen jagt vorbei. "Mütterchen!" ruft Sionida ganz schrill, furchtsam. Es scheint zu spät: ein Huf trifft das Hündchen, und sie stürzt hinzu, die sonst nicht einmal gehüpft ist, hebt es auf, küßt es. Ein Beinchen war gebrochen und es jammert sehr, sie aber weint, weint unendlich. Ich spüre, wie mir's durchs Herz geht mit einem Rucke: ein Tier, ganz ohne Seele, kann man das so gern haben? Sich so ängstigen? Oder gilt das wem anderen und sie weiß nur nicht, wohin mit ihrer Liebe?

"Auch hat sie sich nicht lange mit Mutterchen ge= freut; nicht mehr, wie sein gebrochenes Beinchen geheilt mar. Sie hat es nicht fortgestoßen, aber keine Lust hat sie mehr damit. Immer hat sie wenig gegessen, wie ein Bogelchen; jest fast garnichts. Aber sie sist mir stundenlang am Fenster und starrt auf die Straße. Spricht man sie an, verfarbt sie sich, staunt. Ich ruf? den Doktor; er untersucht sie, weiß aber nichts, findet nichts. Aber - sie muß sich legen, wird immer schwächer. Ruck' ich ihr die Rigchen, dann lachelt sie matt, fußt mir die hand, sucht mein Auge. Und jett, wo ich ahne: mein Tochterlein stirbt, ertrag' ich den Blick. Nicht ohne Rampf, aber ich kann es. Dann nickt fie zufrieden, schläft ein. Und so erlischt sie mir wie ein Lichtchen, niemand weiß, was ihr gefehlt hat. Man fagt, sie ware schwächlich gewesen. Aber, Berr Doktor,

wie viele schwächliche Kinder werden stark und alt! Wa= rum sie nicht?

"Ich selber habe sie geschmuckt und aufgebahrt, nach allen Brauchen unferer allerheiligsten Kirche. Gie mar munderschon. Berr Doktor! Danach hat man fie fortgetragen. Ich aber bin ins Grubeln gekommen; ich hatte Zeit dazu, denn mein Mann war gestiegen, so rasch, daß es mich schwindelte: Jahr fur Jahr. geht uns gut, fehr gut. Aber mich freut's nicht. Alles hått' ich haben können, was mich einmal verlockt hat, hab' es - ich mag's nicht. Wieder wie fruher mocht' ich mich plagen, nur damit ich nicht denken muß, immer, immer, bis mich die Aerzte hierher geschickt haben. Es hilft mir nichts; ist so teuer und wird mir nichts nuten. Garnichts tut mir gut, eh' ich nicht Antwort hab' auf eine Frage, die ich mir gestellt habe und auf die ich nichts weiß. Manchem hab' ich's erzählt — war keiner fluger als ich. Mit ihren Messern haben sie in der Toten danach gesucht — ich hab's durchgesetzt, daß es Hermann erlaubt hat — und sie haben es nicht heraus= bekommen. Und nun frag' ich Sie, herr Doktor, den letten. Gie sollen das begreifen, weil Gie schreiben und sich besser auskennen in den Menschen, als die ge= wohnlichen Leute; benken Sie nach, sagen Sie mir's: Woran starb Sionida?"

"Ich weiß es nicht," antwortete ich in heftiger Be= wegung.

Sie zuckte ungeduldig und geringschätzig die Achseln: Drei Jahre studiere ich darüber und grüble, und in drei Minuten wollen Sie Antwort haben! Nein, denken Sie nach und dann schreiben Sie mir's und ich will's Ihnen zahlen, so reich Sie nur wollen. Verstehen Sie?"

Wir gingen heim. In den Gründen lag ein feines Blauen und klomm zart und unbestimmt höher und höher. Wir schritten bergabwärts, es rauschte leise im Geäst, und ein später Vogel rief durch das Raunen einen kurzen hastigen Ton. Wir kamen zum Kurhause; schon schimmerten seine vielen Lampen und brachen Gassen Lichtes in das ernstere Dunkel. Eine Kniegeige sang mild und klagend, vor der Anstalt selbst standen viele Leute, schwatzen, lachten, vergnügten sich nach ihrer Art. Ferne Musik, ein lebendiges Leben. Sie machte vor dem Tore Halt: "Denken Sie daran!" rief sie in ihren spröden und rauhen Lauten, drückte mir kest die Hand und verlor sich mit behenden Tritten im Schatten eines Baumganges.

Ich habe die Frau Staatskatin nicht wieder gesiehen. Schon mit dem andern Morgen mußte ich abereisen, ohne auch nur Abschied nehmen zu können. Aber ich vergaß ihrer nicht. Oft taucht mir an stilleren, nachs denklichen Abenden ihr merkwürdiges Bild auf, daß ich erschrecke, so bestimmt glaube ich sie reden zu hören; öfter noch allerdings ein Kindergesichtchen, das ich doch leibhaftig niemals erschaut: schön, schmal und still, wie keines auf der Heiligenwand einer Kirche, und mit Augen, die blinzeln gekonnt und das Licht empfanden vom Tage der Geburt. Damit sieht sie mich trauervoll an, dunne Lippen zucken und ein süßes schwaches Stimmchen fragt, von sich selber, wie das Kinder lieben, in der dritten Person sprechend: "Woran starb Siosnida?"

## Die Schwachen

Der Bauernhof wollte nicht einschlafen. nie hatte die Bauerin die Magde fo oft und zu fo frater Stunde vom Ziehbrunnen wegscheuchen muffen als in jener Nacht vor Oftern, noch nie hatten die Tiere in den Ställen so viel und so heftig an ihren Retten gezerrt. Das klang dann gell und haßlich durch das schwere Dunkel. Endlich war alles still; nur ein star= fer Wind fuhr mit Brausen durch das Tal. Er trank die letten weißen Streifen fort, die von den unfernen Ruppen des Odergebirges heruber fast gespenstig durch die Finsternis leuchteten, und rauschte machtig in den fahlen Kronen der Baume. Mit mahrer Beklommen= heit horchte die alte Frau darauf, spahte nach dem ein= samen Lichtschimmer, der aus einem einzigen Fenster des Hauses brach: "So verstort ihm alles die erste Nacht! Dann soll er Ruhe finden!" seufzte sie.

"Wer benn, Mutter?"

Sie schrak zusammen. Es war so dunkel, daß sie niemanden hatte kommen sehen, daß sie dieser Anruf ganz unerwartet betroffen hatte. Nun erhob sie sich von der Bank, auf der sie gesessen. Auch jenes Lichtslein, danach sie so ängstlich ausgespäht, war erloschen, und sie konnte nun auch schlafen gehen.

"Du bist's, Thomas?" sprach sie dann. "Wo warst denn so lang? Und du weißt doch, daß dir die Nacht kein gut tut!"

"Die Wege sind schlecht, und es hat seine guten drei Stunden hin und zurück bis zur Tante Marie. Ich hab' wissen wollen, wohin sie morgen in die Kirche gehen. Also zu uns. Aber wer kann keine Ruh finden, Mutter?"

Sie wurde årgerlich. "Das kannst dir denken," ers widerte sie heftig, doch leise. "Oder weißt wirklich nicht, daß dein Bruder heute heimgekommen ist?"

"Ja so, der Heinrich ist wieder da! Dann mochtest du freilich am liebsten auch dem Wind das Pfeifen versbieten."

"Du bist schlecht, Thomas, schlecht und neidig!"

"Und ein Kruppel, den keiner mag," erganzte er.

"Du bist kein Krüppel, das weißt du. Nur schwach bist du. Aber schlecht muß du nicht sein darum. Du weißt gut, daß er so lang fort war und nicht zu Haus bleibt."

"Umgekehrt war dir's gewiß lieber, Mutter!"

Sie wurde ernstlich bose. Er erkannte das daran, daß ihr das Tuch von den Schultern glitt und sie vor Eifer nicht darauf achtete. "Du weißt am besten, daß das nicht wahr ist," rief sie. "Aber soll ich mich nicht freuen, wenn mir der Aeltere wieder einmal im eigenen Bett schläft, statt bei fremden Leuten? Und warum nicht? Weil du neidig bist und nicht weißt, was Gott ist, und was das heißt, jemandem danken?"

"Was soll ich denn dem Heinrich danken?" Sie merkte, daß sie zu viel gesprochen habe. "Dem Heinrich? Wer spricht vom Heinrich? Gott, uns allen sollst du danken, statt uns jede Freud' zu verderben. Und jest geh schlafen, hörst?"

Mit raschem Griffe zog sie ihr Tuch höher und ging. Thomas Grenzer sah ihr nach. Dann pfiff er nachs denklich und gedehnt einen Takt und folgte ihr langsam. Es ward ganz stille im Hofe, der dem ersten Ostertage entgegenträumte; nur die Bäuerin grämte und härmte sich und konnte keinen Schlummer sinden. Wie hatte sie sich auf Heinrichs Heimkehr gefreut, und nun —? Fast wollte sie dem Jüngeren grollen, fast verwünschen, was sie für ihn getan. Aber er war ja so schwach, so kränklich! "Ja, der Thomas, der Thomas!" Sie wiedersholte diese Worte, bis sie über ihrem eintönigen Klange einschlief.

Auch Beinrich Grenzer hatte eine schlechte Nacht gehabt. Zu Kuß mar er das weite Stuck Weges von ber Haltestelle ber Gisenbahn nach Sause gegangen; einsam wollte er nach so langer Trennung die Heimats= erde beschreiten. Schon diese Wanderung durch die ihm vertrauten und dennoch so fremd gewordenen Be= filde brachte manche Erregung; dann aber war ihm die Mutter gedruckt und nicht so herzlich erschienen, als er wohl erwarten durfte, sie zu finden. Ueberdies fehlte ihm sein gewohntes Wiegenlied: das gemach verzitternde, nimmer stumme, lang nachhallende Gedrohne der Groß= stadt, das ihn einzuschläfern, dann, anschwellend, wieder zu wecken pflegte. Go fand ihn denn schon das erfte Licht wach. Er erhob sich, tat seine besten Kleider an und verließ vorsichtig und leise das Haus. Schritt weckte ihm Erinnerungen, wie er so durch den

elterlichen Grund zu einem kleinen Buhel hinanstieg. Hart vor den Scheunen hatte er den letten Streit mit dem Vater gehabt, den Zwist, der ihn für lange Jahre von der teuren Schwelle verbannte. Damals mußte er schweigen, nun aber, wo er vielleicht sprechen, sich rechtfertigen gekonnt hatte, nun war es zu spat . . .

Er ging sinnend weiter. Ja, sie maren beide Didfopfe gemesen, sein Bater und er. Aber, das empfand er, der alte Mann hatte ihn immer lieb gehabt, lieber als den Thomas, und er begriff auch, wie sehr es den stolzen Bauern schmerzen mußte, als sich fein Aeltester ploblich, kaum daß er die Mittelschule, das Militarjahr hinter sich hatte, weigerte, ben Grund zu übernehmen, dort weiterzuarbeiten, wo seine Ahnen gesessen und geschafft hatten. Und dennoch fühlte Beinrich, daß er nicht anders handeln gekonnt. Oder hatte er die Mut= ter anklagen sollen? Die Mutter, an der er so hing? Was die tat und wollte, mußte das Beste sein. glaubte er heute so fest wie damals, da man die Kichten zuerst auf dem kahlen Berge hinter ihrem Sause angepflanzt, den Sauslern zum Jammer, die so wiederum eines Weideplates für ihre Ziegen verluftig murden und nicht wenig über die Harte der Großbauern klagten. Er blickte nach der Schonung hin; die hatte fich gang gewaltig ausgewachsen, mahrend er ferne mar.

Er sah nach der Uhr. Es war noch früh am Tage, und so umzog er in einem großen Bogen das Dorf. Nur wenige waren schon wach; die feiertägige Stille um ihn, der Anblick der geputten Menschen taten ihm wohl. Mancher sah ihm verwundert nach; er meinte langsam zu gehen und sputete sich dennoch mehr, als es

ein Bauer an Festtagen tut. Ab und zu grüßte einer; er achtete nicht darauf. Aber erkannt wurde er von niemandem. Wer sollte auch seiner gedenken, fünfzehn Jahre, nachdem der Großbauer Grenzer seinen Buben verstoßen hatte, weil sich der aufs Studium tun wollte? Auch diesen ersten Morgen hatte er sich anders ausgesmalt, da er klopfenden Herzens heimgekehrt war.

Die Mutter allein erwartete ihn; in der guten Stube hatte sie dem hohen Feste, dem lieben Gast zu Ehren decken lassen. Das geschieht sonst zum Frühmahl nicht. Der Thomas war schon fortgegangen, und nun mußte der Heimgekehrte berichten. Er staunte, in wie wenige Worte sich die harten Kämpfe so vieler Jahre bringen ließen. Sie horchte wortlos, da er von den Entbehrungen der Studentenjahre, der Pein des Stellungsuchens erzählte, und seufzte manchmal leise. Nur einmal legte sie ihre braune Hand wie liebkosend auf seinen Arm. Er blickte lächelnd auf; sofort zog sie diese zurück und sah schämig zu Boden. "Ich hab' nur wissen wollen, ob's noch der alte ist. Aber der ist stark geblieben, ein rechter Bauernarm, Heinrich!"

"Er hat auch rechtschaffen arbeiten mussen, Mutter," erwiderte er ernsthaft.

"Nun, und der Herr hat's dir gesegnet! Siehst du, daß ich gewußt habe, was ich begehr', und daß es dir gut gehen muß? Und hast dich doch so lang bitten lassen!"

Ein Schatten flog über seine Stirn. "Lassen wir das, Mutter, das paßt schlecht zum Oftersonntag."

"Du tragst mir's nach, Heinrich?" Sie schrie beinah in Seelenangst.

"Nein, Mutter. Aber es ware mir viel erspart gesblieben, hatt's anders sein konnen. Aber" — er wollte einlenken — "herausgeputt hast du dich heute!"

Sie låchelte wieder. "Weißt, wenn ich schon wies der einmal mit meinem schönen Sohn zur Kirche gehen kann! Das war schon gar lange nicht mehr. Und ich mocht's heute ganz so haben wie damals, wo der Thomas noch nicht auf der Welt und wie er noch klein war. Er kommt heute auch nicht zum Mittag nach Haus. Jett aber" — sie blickte nach der Pendeluhr, einem Stolz des Hauses — "jett aber: mir scheint, wir könnten gehen. Es ist hübsch weit."

Die Dorfstraße mar belebter als sonst wohl. Buben haschten halbwüchsige Madchen und bedrohten die Rreis schenden mit Gertenhieben, wie das hier üblich ift am Ostersonntag seit altersher. Geputt bewegten sich fleine Leute der Kirche zu; Großbauern, ihrer Burde und ihres eigenen Rirchenstuhles eingedenk, schritten behabig den gleichen Weg. Mancher fam von weither; er mochte Pferde im Stall haben und ging doch ju Fuß, denn es ziemt sich, daß auch das liebe Vieh an einem solchen Tag seine Ruhe habe. Die Sonne schien hell, und die braunen Furchen der Felder, das junge Grun der Wiesen, alles erschimmerte übergoldet. Oft mußten Mutter und Sohn stehen bleiben; man sprach sie an, man wechselte die üblichen Redensarten, hieß den Beimgekehrten willkommen. Beinrich entsann fich fast aller wieder; selbst ihre Spiknamen fielen ihm wieder bei. Viele darunter maren seine Genoffen auf der Schulbank gewesen; die hatten långst ihr eigenes Beim ge= grundet, und wenn er sie nun sah, stark, behabig, selbst=

bewußt, und erwog, wie er alleinstunde in der Welt, wie das einzige Wesen, welches ihm zugehörte, die alte Frau an seiner Seite sei, dann wollte ihn ein ftarkes Gefühl ber Beimlosiafeit überkommen, ein gewaltiges Sehnen zugleich, derselben ein Ende zu machen. Go fah er denn ernst drein mahrend des ganzen Weges, mußte dabei wohl, daß man ihm das als Stolz auslegen werde, und konnte doch nicht anders. Nur einmal lächelte er doch: ein Riese, ungeschlachte Kraft in jeder Bewegung, zog vor Frau Katharina und ihm ehrfurchtsvoll den runden But. "Das ist der Janko, weißt, der bei uns gedient hat, und den seine Unnerl schlägt," flusterte ihm die Mutter zu. Der Gedanke, daß dieser Mann, deffen Rraftstucke das Staunen aller gewesen waren, sich von seinem Weibe, von einem hubschen, blonden, schmachtigen Geschöpfe, schlagen lasse, erschien ihm denn doch zu spaßia.

Sie betraten die Kirche, und es war Heinrich wiesderum, als wollte ihn heute alles wehmütig stimmen. Die einfachen und doch so würdigen Formen des lutherischen Gottesdienstes griffen ihm unendlich ans Herz; junge, blühende Gesichter waren allenthalben, wohlgesichulte Stimmen sangen die alten Osterlieder mit. Die Sonne schien durch die Fenster, ihre Strahlen ließen manch blondes Haargeringel wie Gold erglänzen. Er kannte keines der Mädchen mehr: die Gespielinnen seiner Jugend waren wohl längst allesamt ehrbare Ehesweiber.

Eine nur schien ihm bekannt. Sie saß neben einer früh gealterten Frau, und nur aus der Aehnlichkeit mit der Tante Marie, für die er knabenhaft geschwärmt und

deren Bild, wie sie in jungen Jahren gewesen, ihm noch hell in der Seele stand, meinte er ihre Tochter erraten zu haben. Gewiß, das konnte nur die Lise sein, bei deren Taufe er vor langem in den Ferien zu Gaste gewesen war. Er konnte sich nicht satt sehen an ihr; es war ein gar zu liebes, reines Gesichtchen, das sich andächtig über das Gesangbuch neigte, während die Stimme des Mädchens wie ein helles Glöcklein durch den Chorgesang tonte. Ihr Andlick machte ihn frohlich; er beschloß, nicht zu warten, die ihn die Mutter bekannt machen werde, denn hier wäre ihm ihr gleichmäßiges: "Mein Sohn, der Fabrikdirektor" unerträglich gewesen.

Während also der Kantor mit einem kunstvollen Orgelsatz den Gottesdienst beschloß, während des Gestränges, das nun entstand, entwischte er Frau Kathasrinen. Er hatte einen Scherz vor; klopfenden Herzens, ob ihm der wohl gelingen werde, wartete er.

Ein übles Vorzeichen bedünkte es ihn, daß der Thomas mit den beiden kam. Er war seinem Bruder keineswegs feind — wer Opfer für einen anderen bringen mußte, wird diesen nie hassen, weil er sich besser fühlt — aber er mochte doch nicht gern mit ihm zu tun haben. Tropdem trat er auf das Mädchen zu, ohne des Thomas zu achten. "Grüß Gott, Lise!" sprach er und hielt ihr die Hand hin.

Sie sah ihn neugierig und fragend an, dann tat sie ihre Hand in seine. Er aber zog sie an sich und kußte sie herzhaft auf die Stirn.

Sie erschraf. Große, blaue, verdutte Kinderaugen schauten sich um, ein kleines Mündchen verzog sich schwollend und weinerlich; der Mutter kehrte sie sich zu.

"Aber ich kenn' den Herrn garnicht," kam es gedehnt über rote Lippen.

"Mein Bruder, der Heinrich!" beeilte sich Thomas zu erläutern.

"Der Better Heinrich?" Mit unverhohlener Neusgier musterte ihn nun Lise. Er gefiel ihr offenbar; stark, breitschultrig stand er vor ihr, wie einer, der sein Anteil an dieser Erde hart erkämpft hat und nicht geswillt ist, auch nur das kleinste Teilchen dessen aufzugeben, was er sich erstritten. Ihre Blicke glitten an dieser mächtigen Gestalt aufwärts, dann huschten sie prüfend, vergleichend zum anderen hinüber. Dabeischüttelte sie leise den Kopf; daß die beiden einander auch gar so unähnlich sahen!

Thomas mochte empfinden, daß dieser Vergleich unsmöglich zu seinen Gunsten ausfallen könne. "Wir müssen gehen," mahnte er mürrisch, "adjes, Heinrich." Er nahm den Arm des Mädchens, die alte Frau folgte. Heinrich Grenzer aber verweilte noch auf dem Kirchensplate. Seine Mutter hatte sich zu ihm gefunden, er aber achtete ihrer kaum, er blickte dem Kleeblatt nach. Plößlich wandte sich Lise; eine Blutwelle schoß Heinsrich ins Gesicht: offenbar, sie hatte sich nach ihm umgessehen.

Auf dem Heimweg hatten Mutter und Sohn die Rollen gewechselt. Sie war ernst, er vergnügt, fast lustig. Halbwegs holten sie einen ein; von ferne her schon erkannte ihn Heinrich: so merkwürdig breitspurig konnte nur der Janko daherschreiten. Seine Pfeise war ausgegangen; nun stand er am Wegeraine und mühte sich, Feuer zu schlagen. Heinrich bot ihm eine

Zigarre, er betrachtete das Ding mißtrauisch, dann steckte er sie ein. "Ihr erlaubt doch, Herr?"

"Gewiß, Janko. Und wie geht's sonft?"

"Man schind't sich, herr Direktor, aber es geht."

"Und was macht die Annerl, Janko?".

"Nu, was die Weiber alle machen."

Heinrich bezwang sein Lachen kaum. "Alle? Es werden doch nicht alle ihre Manner hauen, wie die Annerl dich."

"haut sie mich, herr Direktor?"

"Die Leute sagen so."

"Dann wird's schier wahr sein." Der Schwamm hatte endlich Feuer gefangen, Janko tat ihn auf den Tabak und saugte mächtig am Rohre.

"Und du lagt bir's gefallen?"

Frau Katharina zupfte ihren Sohn am Aermel, und er setzte sich wieder in Bewegung. Neben ihnen her trottete aber Janko, dem es offenbar wohltat, sich über diesen Punkt einmal gründlich aussprechen zu können. "Ja, was wollt Ihr denn da tun, herr Direktor?" seufzte er.

"Man konnte fortlaufen, Janko."

Der Riese schüttelte abwehrend den Kopf: "Das schickt sich nicht für einen Mann."

"Dder man konnte zuruchschlagen."

Janko blieb stehen: "Herr, das geht auch nicht. Ihr durft mir's glauben. Ich hab mir oft gedacht: giebst ihr eins. Aber es geht nicht, Herr. Ich bin stark, und sie ist schwach. Sie bleibt mir ja unterm Hieb. Wäre sie nur so stark wie ich, dann wär's gut. Mit einem, der so ist wie ich, kann ich raufen. Aber sie ist zu schwach, Herr, und da ist nichts zu machen."

"Du magst schon recht haben, Janko."

"Hab' ich's?" Der Starke rief's ganz erfreut. "Hab' ich's, Herr Direktor? Wissen Sie, sie sagt immer, ich bin so dumm. Freilich, sie ist gescheit, ich glaub, die Raiserin kann's gar nicht mehr sein. Aber — ich muß nach Haus. Gute Ostern, Herr Direktor!"

"Gute Ostern, Janko!" antworteten Mutter und Sohn.

Der Ostersonntag verlief, wie er sollte: still, ruhig, friedvoll. Frau Katharina war selig, daß ihr Heinrich aß, wie sich's gehörte, daß er fröhlich war, wie dereinst. Sie ging sogar gegen Abend mit ihm in den Feldern spazieren. Erst mit dem Dunkel kam Thomas heim: er war bei der Tante, dann im Wirtshause gewesen. "Und er weiß doch, daß ihm das Trinken nicht gut ist," klagte die Bäuerin bekümmert ihrem Aelteren. "Er tut's auch sonst nicht, er muß sich rein geärgert haben."

"Bielleicht, weil ich wieder da bin," meinte Hein= rich.

"Fångst du auch an? So schlecht ist er nicht. Aber die Lise wird muckisch gewesen sein."

Auch der Ostermontag verlief freundlich. Wieder gingen Heinrich und Frau Katharine zusammen in die Kirche; diesmal aber horchte der Mann nur nach einer bekannten Stimme, freute sich, als er die aus dem Gesange aller herausfand, musterte das Köpfchen, dessen zierliches Kund von einer Fülle goldbrauner Haare umgeben war. Auch Lise schien es ahnend zu empfinsten, daß sie beobachtet wurde, sie neigte sich tiefer auf

ihr Gesangbuch, und Beinrich hatte beschwören mögen, daß sie rot geworden sei. Sie tat aber dennoch ganz vertraut, als sie der Vetter vor der Kirchentür anredete. Sie selbst sprach wenig; dann wußte sie so allerliebst zu lachen, daß es eine Freude war. Beim Abschiede — wieder drängte der Thomas darauf — hielt er ihre Hand lange fest und sah ihr in die Augen. Sie ersrötete darüber; das ließ ihr so gut, daß sich Heinrich abermals freute.

Dafur mar es fortab daheim desto ungemutlicher, Frau Katharine ersichtlich gedrückt, Thomas heftig und oft betrunken. Er kommandierte im Bofe herum; zu= meist und am lautesten bann, wenn er ben Aelteren in der Nahe mußte, just als ob er zeigen wollte, daß er denn doch der alleinige Berr im Bause sei. Das frankte den weiter nicht. Frau Katharinens kummervolles Gesicht aber griff ihm ans Berg. So wanderte er denn viel in der Gegend umher, die gerade in jener Zeit ihre fargen Reize am freigebigsten entfaltete. Jeder Bugel bot weite Kernen; schon stand der Schwarzdorn in Bluten; allgemach begann das Weiß des Kirschbaumes zu erglanzen. Ihn berührte das wie nie gesehen, das Bedürfnis nach Aussprache aber empfand er kaum. Wie hatte er das auch befriedigen wollen? Zu erzählen hatte er der Mutter nichts mehr. Frau Katharine verschloß ihre Kummernisse in sich, wie sie's gewohnt war. Vom Bruder aber schied ihn eine ganze Welt, und sie waren in allem zu fehr verschieden, als daß gemeinsame Er= innerungen, das Angedenken junger, eintrachtiger Tage sie hatte verbinden fonnen.

Gern sprach er bei Tante Marie vor, und in ihrem

niedrigen Witmenhauschen ward ihm eigentlich noch am mobisten. Er durfte nicht alle Tage kommen, was er freilich am liebsten getan hatte; das litt die Lise nicht, die gang resolut zu befehlen wußte. Dann sette er sich auf eine große Riste — "Die geht mit mir, wenn ich einmal heiraten tu'," hatte ihm das Mådchen gefagt - und fah ihr zu, mas fie flink bei der Arbeit war. Denn es lag ihr viel ob, und er merkte gar wohl, wie knapp es den Leuten gehen mußte. Oft fann er, wie er ihnen helfen konne. Ihm wollte kein Mittel einfallen; mit Geld war da nichts zu machen; sie waren stolz. Aber das Bild der fleinen Base murde ihm ein getreuer Gesellschafter, verwob sich mehr und mehr mit seinem Sehnen nach einer Seele, mit der er alles teilen, der er alles mitteilen konne, wurde ihm desto wichtiger, weil er mit niemandem von ihr sprechen konnte. Die Mutter horte nicht gern davon; einmal gedachte er des Mådchens, und als er auf die Frage, was ihn denn so sehr zu Tante Marie zoge, geantwortet hatte: "Die Lise!" da erschrak sie formlich. "Um Gotteswillen! Du wirst doch nicht? Das dumme Madel!" Er hielt es fur einen Ausbruch des Stolzes, mit dem sie auf ihn blickte und dem fein Weib aut ge= nug für ihn dunkte. Den ahnenden Aufschrei vernahm er nicht, in den sie ausbrach, kaum daß er sie allein ge= lassen hatte; er horte ihr schmerzliches: "Ich werd' ihm wieder weh tun muffen! Ich werd's wieder muffen!" nicht.

Heinrich Grenzer hatte im Leben wenig zu tun ge= habt mit Frauen, geliebt nur eine: seine Mutter. Er war der Erstgeborene; zwei Geschwister, die dann ka=

men, waren rasch nacheinander weggestorben, kaum baß sie in die Welt geguckt hatten. Nach jedem neuen Berlust klammerte sich die Bäuerin mit desto schmerzlicherer Bartlichkeit an ben einen, ber ihr verblieben, ber alfo Gelegenheit fand, die ganze unermegliche Fulle von Liebe, welche eine Mutter fpenden fann, auszukoften, ju genießen, ju vergelten, durch eine unbedingteste hingebung. Als dann der Thomas geboren ward, da war Heinrich halberwachsen und verständig genug, um zu begreifen, daß dieses Kind, welches aus einer Krankheit in die andere fiel, besonderer Pflege, besonderer Rucksicht bedürfe; es erklarlich zu finden, daß sich das ganze Hauswesen fortab um den neuen Ankommling drehen mußte. Dann, ale er nach dem letten großen Streit mit dem Bater in die Welt gegangen war, ohne andere Unterstützung als das Geringe, das ihm die Mutter heimlich zukommen lassen konnte, da hatte er mit sich selbst viel zu viel zu tun gehabt, als daß er an wohlfeile Abenteuer hatte benfen mogen. Danach stand ihm sein stolzer Sinn auch nicht. Noch war ihm kein Weib begegnet, von dem er gewünscht hatte, es moge sein bleiben; es waren wohl auch die besten nicht, die ihm entgegengetreten maren. So hatte er sich denn allge= mach in das Gleichmaß seiner Tage eingesponnen, wohl gar geglaubt, er sei wunschlos geworden; denn fruhe Sorgen, harte Arbeit hatten ihn arg mitgenommen. Nun empfand er, daß er noch wunschen konne, nun befiel ihn ein Grauen, gedachte er feiner einsamen, stillen Wohnung im lauten Fabriksgebaude, des gleichgiltigen Dienergesichtes, bas bem Muben barin ben Willfomm bot. Er verglich die Lise im Geiste mit allen, die er

fannte, und sie schien ihm wahrer denn alle: echt und naiv, wie er sich sein Weib wünschte. Sein Bauernblut regte sich mächtig: ein Efel überkam ihn vor überfirsnißter Bildung, vor erlogenen Schmerzen, wie sie ihm so oft begegnet, wie er sich alle Städterinnen nunmehr dachte.

Die Lise schien ihm anders.

Db auch besser? Darüber sann er nicht nach. Aber ihn wollte bedünken, er gewonne die Beimat wieder, die er so schwer vermißt, nach so harten Rampfen auf= gegeben hatte, wenn er ihre beste Blume mit fortnahm in sein neues Beim. Es war ein fremdes Sehnen in ihm; nicht als hatte er sich verhehlt, wie viel geringer die Bildung des Madchens sei neben seiner, als hatte er nicht empfunden, daß seine Reigung starter sei als ihre. Aber selbst das mar ihm nur ein Anreiz mehr; es schien ihm hold, sie an sich heranzubilden, bis sie ihm ebenburtig in jedem Betrachte zur Seite stunde; die halbkindliche Zuneigung, von der sie ihm so manchen, er glaubte unbewußten Beweis gegeben, zu entfachen zu rechter Liebe an der Glut der seinen. Es mar vielleicht die Frühlingsluft, die so herb und dennoch lind über die Wiesen strich, geschwängert vom Dufte feuchten Grases, die ihn also aufrührte und dennoch so laß im Denken machte; aber wenn er neben der Life faß, ihre hand in seiner, dann schien ihm sein Leben zwecklos, zoge er so einsam von dannen, wie er gekommen. Und war das nicht auch das beste Mittel, ihrer Not, die ihm taglich mehr ins Berg schnitt, ein Ende zu machen?

Eine Aussprache, eine offene Erklärung suchte er darum doch nicht. Mit der schien es ihm nicht zu eilen;

ein Freier, den man leichten Berzens abwies, mar Beinrich Grenzer nicht, und es gefiel ihm gar wohl, wie es nun einmal mar, es freute ihn zu sehen, wie sich eine knospende, herzlichere Reigung betätigte, mahrend das Mådchen nie jener Achtung vergaß, die er beanspruchen durfte. Einmal war er der Entscheidung allerdings ziemlich nahe: sie hatten gescherzt und ge= lacht und sahen nun selbander in die fallenden Schatten hinaus. Und ba, mit bem ersten Stern, ber aus bem Dammern aufstieg, fragte er sie plotlich und unvermittelt, ob sie mit ihm fort mochte, für immer fort aus ber Beimat. Sie nahm es fast wie einen Scherz, sah ihn scheu und bennoch schalkhaft an: "Du, dann mußten sie aber gnadige Frau zu mir sagen, wie zu der Frau Zuckerfabrikdirektor?" wurde dann ploplich rot und verwirrt und schlug die Augen nieder: schon wollte sie Beinrich an sich ziehen, als plotlich der Thomas erschien. Da riß sich das Madchen los und sprang behende ins Haus; Thomas ihr nach, und sein häßliches, blutleeres Gesicht sah noch fahler aus, als gewöhnlich. Bum erstenmal fam Beinrich ber Gedanke, es konne zwischen den beiden vielleicht doch ein Verhaltnis bestehen, enger als blog verwandtschaftliche Bande bedingten. Aber das schien ihm wiederum nicht gut mög= lich, und wenn — den Nebenbuhler scheute er nicht! "Einmal hat's mir der Thomas abgewonnen, weil er schwach ist," sprach er vor sich hin, "kommt er mir dies= mal ins Gau, dann konnten wir quitt werden."

Zu Hause — er hatte einen weiten Umweg gemacht — fand er die Mutter arg verstort. Thomas war frusher heimgekommen, unsicheren Ganges, und hatte mit

der Bauerin eine lange Unterredung gehabt. "Er muß fort, fort, fort," hatte er dabei so laut, mit der Kaust auf den Tisch schlagend, geschrieen, daß man's im Flur horen konnte, "fort, oder es gibt mas. Du hast ihn hergebracht, du mußt ihn wieder fortschicken. Es ist fein Plat fur uns zwei." Beinrich beachtete an jenem Tage nichts, nicht einmal die rotgeweinten Augen Frau Ratharinens. Er war mit sich und seinem Entschlusse im Reinen, und das beschäftigte ihn viel zu fehr, als daß er auf anderes hatte achten konnen. Die Bauerin aber fampfte sichtlich mit sich. Einmal begann sie schon: "Du Beinrich . . . ." Da er sie aber ansah, schwieg sie Nur als er schlafen ging, fiel sie ihm auf= schluchzend und ganz unerwartet um den Hals. streichelte liebevoll und zerstreut ihre Wangen: "Was hast du denn, Mutter? Du wirst mir ja nervos wie die Weiber in Mien."

Es ist ein eigen Ding um ein Mutterherz. Die arme Frau konnte davon erzählen, wie bittere Leiden es mit sich bringt, mit seinem Empfinden zwischen zwei Kinder gestellt zu sein, immer uneins, immer gleich zwei wils den Füllen gewaltsam an getrennten Strängen zerrend; immer den Mittler spielen zu müssen, wo es keine Versmittlung gibt, keine andere Lösung, als daß einer dem anderen weiche. Immer hatte bislang der Bessere den schlechteren Teil gezogen; sie wußte, daß es auch diessmal nicht anders werden könne, mußte sogar selber das hin arbeiten, so sehr sich ihre tiesste Seele dagegen sträubte. Sie war müde und ängstlich darüber geworsden und mußte sich dennoch sagen, daß ihr der schwerste Kamps eigentlich noch bevorstünde.

Aber — sie wollte ihn doch hinausschieben, solange es irgend ging. Das konnte ihr doch gewiß niemand verargen. Auch lebte noch eine lette Hoffnung in ihr. Vielleicht hatte den Thomas seine Eisersucht verblendet, vielleicht dachte Heinrich gar nicht an die Lise. Das dumme Mådel! War es denn die gar wert, daß man so viel Herzeleid ertragen mußte um ihretwillen? Sie zürnte ihr, zürnte, so groß war der Einfluß des Thomas, die Furcht vor ihm in ihr geworden, selbst dem Velteren und brach dennoch immer wieder in ihren Klageruf aus, so oft sie sich unbeachtet wußte: "Ja, der Thomas, der Thomas!"

Auch im hinteren Geheg, wo die Tante Marie wohnte, ging es berweilen verstört genug zu. Die Lise lachte nicht. Eine Entscheidung, vor der ihr bangte, empfand sie nahe. Von Kind auf wußte sie sich dem Thomas bestimmt, und es war Gluck genug, Groß= bauerin zu werden, daß man über manche Mangel des Vewerbers hinwegschen durfte. Nun nahte ihr ein anderer, Begehrenswerterer, der ihr unbedingt beffer gefiel, dem fie's auch offen genug gezeigt hatte, der ihr aber doch fremder mar, wenn über die Fehler des alteren Freiers Gewöhnung ihren mildernden Schleier gebreitet hatte. Es war kein Zweifel, Beinrich war ihr wert; Thomas aber sicher. Auch fiel ihr plotzlich bei, wie alt, wie klug der Beinrich eigentlich ware, wie wenig sie fur ihn passe. Sie machte sich Vorwurfe und glaubte doch feine zu verdienen: das mindeste übellaunige Wort der Mutter zwang ihr Trånen ab, und fie hieß sich dann unglucklich und bedauernswert. Gie ersehnte den Sonntag, der - sie ahnte es - Losung aller Wirrnisse bringen mußte, denn es war der letzte, ehe Heinrichs Urlaub ablief, und zagte dennoch davor.

Nach einer Reihe von Regentagen brach ber Sonntag schöner an, als man hatte erwarten durfen. im letten Augenblick wollte die Lise aar nicht mit in die Kirche gehen. Ihre Mutter war schon bereit. ein= sam die Wanderung anzutreten; da sprach das Mad= chen: "Just!" und putte sich heraus, so gut sie's konnte. Und um den Sals tat sie ein Granatenfreuzchen, das sie vom Thomas hatte und das er gern an ihr sah; das Baar aber legte sie jo, wie es dem Beinrich immer am besten gefallen hatte, und flocht ein blaues Band hinein. Mit trokiger Verzagtheit besorgte sie das alles und sah nun den Dingen entgegen, die da fommen follten. Gin= gen aber konnte sie jenes Tages vor innerer Erregung nicht in der Nirche. Und so kam es, daß Beinrich ver= aeblich nach der Stimme horchte, deren Rlang er so liebte.

Als der Gottesdienst zu Ende war, suchten beide Brüder in die Nähe des geliebten Mädchens zu kommen. Thomas war behender, schon das verdroß den anderen. Auf dem Platze vor der Kirche trat er die beiden an; mühselig suchte er nach einer Einleitung, aber die Gegenwart des Thomas beengte ihn, und so würgte er denn die Worte in sich hinein. Bom Unwichstigsten sprach er, während ihn, während alle doch die peinlichste Unruhe verzehrte. Endlich war der Raum vor der Kirche ziemlich leer: nur die beiden alten Frauen standen dem Kirchentore näher, anscheinend im lebendigsten Gespräche, wobei Frau Katharine doch in tiefster Angst auf jedes Wort lauschte, das vor ihr siel.

Da wandte sich die Kleine: "Mutter, wir werden gehen mussen."

"Wart' noch ein bischen, ich muß dir was sagen," rief Heinrich. Nur noch ein Gedanke war in ihm les bendig: daß er zu Ende kommen musse.

"Was denn?" Ihr Berz schlug, sie nestelte mit der Hand an dem Schnürchen, daran das kleine Geschmeide hing.

"Daß ich dich lieb habe, Lise. Willst du mit mir, nach Wien, mein Weib?"

"Das wird schier nicht gehn." Der Thomas stellte sich vor den Bruder hin; er war ganz bleich vor Erresgung und zitterte.

"Wer hat mit dir geredet? Was geht's dich an?" "Es wird mich doch stark angehn, wen ein Mådel heiratet, wenn's mit mir versprochen ist!"

"Mit dir versprochen? Davon habe ich nichts ge= hort. Sprich, Lise."

"Wir sind noch nicht versprochen," gab das Måd= chen leise zurück.

Da überkam den Thomas Angst und Wut. Er vergaß alles: die Furcht vor dem starken Bruder, seine Schwäche. "Und wenn wir's noch nicht sind, du weißt, daß es die Mutter so will, Lise. Und du wirst dich nicht wegwerfen an einen, den der Vater hat aus dem Haus schmeißen mussen, weil er ein Tunichtgut ist und keiner Schürze Ruh hat lassen wollen. Und wenn du schon willst, ich leid's nicht, und die Tante darf's nicht leiden."

Heinrich wurde aschfahl. Und mit merkwürdiger Ruhe — sie wirkte ganz unheimlich — begann er: "Also aus dem Hause hat mich der Vater geschmissen?

PARSON.

Weil ich keiner Schurze hab' Ruh geben wollen? Ich weiß eine andere Geschichte, und du kannst sie hören!"

"Ich mag nicht. Komm, Lise!" rief Thomas angst= lich.

"Du mußt!" Eine eherne Kaust umschloß das hand= gelenk bes anderen mit unbarmherzigem Griff. "Also, es waren zwei Brüder. Der eine war schwach und frank, der andere gefund und stark. Erben hat nur einer fonnen: fie maren Bauern, und den Grund hat man nicht teilen konnen. Und der andere hat einen offenen Ropf gehabt und gern gelernt. Und da ist die Mutter zu ihm gekommen in einer Nacht und hat ihn gebeten: .Siehst du, du bist flug und wirst dir forthelfen. Aber der Thomas? Was foll's mit dem Thomas? Er taugt ja zu nichts! Nicht einmal Knecht kann er sein. Und soll er sein Lebtag herumliegen und das Gnadenbrot effen? Erbarm' dich, Beinrich!' Und da hab' ich mich geschunden, und du wirfst mir's vor, du Schuft!" Er ließ ihn fahren, er stieß ihn hart von sich, daß er taumelte.

"Du lügst."

"Was?" Alle erzwungene Selbstbeherrschung versließ den Starken. Wie eine Dogge einen kleinen Kläfsfer in die Höhe hebt und zaust, so lüpfte er den Thomas und schüttelte ihn. "Was? Du Krüppel! Du Schuft! Ich lüg'?"

"Heinrich!" Frau Katharina fiel ihm in den Arm. Seine Linke traf sie hart, daß sie zurückfuhr: "Laß!" Er war schon wieder Herr seiner selbst. Den Thomas ließ er fallen, daß er schütternd zu Boden schlug. "Ich hab' mich vergessen," sprach er dann dumpf. "Nun

aber sprich, Lise, wen willst du? Sprich! Wer soll dich heimbegleiten heute?"

Die Lise nestelte immer ångstlicher an ihrer Schnur. Die riß, das Granatenkreuzchen fiel zur Erde. Gesheime Neigung sprach für den Starken, Furcht vor der Mutter regte sich in ihrer Seele; tiefinneres Grauen erweckte in ihr der kurchtbare Zornesausbrauch, dessen Zeugin sie gewesen; echt weibliches Mitleiden regte sich in ihrer Brust für den so jammervoll am Boden Liegenden. Und mit zuckendem Munde flüsterte sie: "Mutter, ich denk", wir gehen. Wir finden schon allein, Mutter. Was?"

Heinrich Grenzer war allein. Nur jenes Kleinod lag da; wie Blutströpfchen, versprengt und hell leuchstend, blinkten die Steinchen. Er bückte sich und hob es auf. Dann ging auch er. Er empfand die Notwendigskeit, einen weiten Weg zu machen, um jenen gewaltigen Zorn, der noch in ihm schrie, zu sänstigen, zur Kuhe zu bringen. So schritt er durch die jungen Aehrenfelder, die Wiesen dahin; wenn er aber daran dachte, die Lise könne das Weib des Thomas werden, dessen seinheit ihm gerade heute widerwärtiger denn je entzgegengetreten war, dann quoll die alte Wut neu in ihm auf. Hier wich er nicht, hier gab er nicht nach. "Tausend alte Weiber mögen sich dawider stemmen," knirschte er.

In solcher Gesinnung kam er heim. Finster durchs maß er den Hof, die Stuben, ohne zu grüßen, ohne aufzublicken, bis er in seine Stube kam. Ihre Tür warf er hinter sich zu, daß es dröhnte. Dann begann er mit zitternden Händen sein Gepäck zu versorgen; unordents

lich warf er die Sachen in seinen großen Reisekoffer. Daß er auch diese Nacht nicht mehr im Elternhause weilen konnte, war ihm klar. Im Wirtshause wollte er bleiben, dann mit dem Frühesten alles mit der Lise auf gleich bringen, dann fort für immer.

Dabei aber überfiel ihn doch eine seltsame Müdigsteit. Seine Seele war seit dem Morgen von den hefstigken und stürmischsten Regungen durchzogen worden; gegessen hatte er seit dem Frühstück nichts — nun machsten Körper und Geist, beide gleicher Art erschöpft, ihre Ansprüche geltend. So ließ er sich in dumpfer Ermatstung nieder, ihm wurde recht wirr, und die tiefe Stille im Hause verstörte ihn beinah. Sie zwang ihn zur Einkehr in sich — und ein leises, fernes Gefühl der Scham meldete sich in seiner Brust, daß er sich vor der Kirche so weit hatte fortreißen lassen.

Da klopfte es an die Tur. Er rief nicht "Herein!", er veränderte seine Stellung nicht, wie er so, die Hände auf den Tisch gestützt und den Kopf darauf gesenkt, dassaß. Er wußte, nur die Mutter konnte es sein. Und mit lauter Stimme, hart und tonlos sprach er: "Es hilft dir nichts, Mutter. Ich gebe nicht nach."

Frau Katharine erwiderte nichts. Nur vor dem Roffer kniete sie nieder. Die Sachen, die wirr genug darin lagen, packte sie aus und tat sie hinein, wie es sich gehörte. "Das gute Zeug! so damit umzugehn," seufzte sie dabei.

Ihr Schweigen beklemmte ihn. Er fühlte ein starkes Vedürfnis, sich auszusprechen. "Und mir hast du nichts zu sagen, Mutter? Und du siehst doch, daß ich wegsgehe, und das für immer."

Sie war fertig. Der Deckel des Koffers wollte nicht schließen, und sie setzte sich also darauf. "Wozu? Es hilft ja doch nichts, hast du gesagt. Ich lass' mich nicht zweimal wegstoßen."

"Hab' ich dir weh getan, Mutter ?"

"Da stößt er mich mit voller Kraft und fragt dann, ob's weh tut. Aber mir scheint, das trifft ein Bauernstnecht auch. Dazu braucht man nicht Fabrikdirektor zu sein."

Die Rote seines Unrechts farbte ihm die Stirn. "Berzeih, Mutter," bat er.

Sie versperrte den Koffer, legte die Schlüssel vor ihm nieder und wendete sich der Tur zu. "Ich muß nach dem Thomas sehn."

Eine heftige Besorgnis erfaßte ihn. "Dem Thomas? Was ist mit dem?"

"Nichts; was soll sein? Der Zorn, der Schrecken, dann wie er hingefallen ist — er hat auch getrunken vor Schand'. Jest kann ich sehen, wie ich ihn wieder auf die Füß' bring'."

"Du hast viel Plage mit ihm, Mutter!"

"Ja, die hab' ich, das weiß Gott. Und wenn ich verlang', man soll mir was davon abnehmen, dann heißt's gleich, ich bin ungerecht und parteiisch, und man vergißt Gott und das vierte Gebot. Aber ich bin's schon so gewöhnt."

"Du tust mir groß Unrecht, Mutter, ich . . ."

Sie fiel ihm ins Wort: "Ja und da wird man mir wieder vorhalten, was man schon alles getan hat. Das war auch schwer! Ein gesunder, kluger, starker Mensch, der was gelernt hat und der einem armen Krüppel nicht das Brot wegnimmt. Hast recht, Heinrich, du hast viel getan!"

Er fuhr auf: "Die Heimat hab' ich fahren lassen, weil du's gewollt hast. Durch die Welt hab' ich mich geschlagen und hab' mir's gefallen lassen, daß man mich noch darum beschimpfte, weil du's für gut befunden hast. Und jetzt, weil ich einmal nicht will, weil ich das Mådschen nicht aufgebe, das ich gern hab', jetzt sprichst du so mit mir?"

Sie trat auf ihn zu. Aus nächster Nähe und voll sahen ihn die guten blauen Augen an. "Hör' mich: ich hab' nicht anders können, Heinrich. Oder hätt' ich ihn auch dorthin legen sollen, wo deine zwei Geschwister liegen? Der Mensch soll nicht Herrgott spielen wollen. Da hab' ich mich gefreut, daß meine zwei Buben gut daran sind; ist dir's schlecht gegangen, dann hab' ich's mitgelitten und geholfen, was ich nur hab' können, und hab' immer gewußt, es muß anders werden. Endlich habe ich mir sagen gedurft: es ist, wie es sein soll. Der Starke, der hat sich selbst geholfen. Und alles war ums sonst!"

"Alles umsonst? Wie denn, Mutter?"

"Wie? fragst noch? Jett, hab' ich geglaubt, heiratet der Thomas die Lise, und er hat sie gern. Da wird er das Trinken lassen und wird gut; er geht ja so nur ins Wirtshaus, wenn ihn was frankt. Da kommst du, und alles ist aus. Daß sie dich lieber nimmt" — ihr ganzer Stolz auf ihn brach durch — "das ist doch sicher. Aber er braucht sie gewiß mehr als du. Und du taugst gar nicht für sie, du bist viel zu gut und viel zu alt für sie. Das, hab' ich gemeint, wirst du doch einsehn. Aber

nein, was dem Thomas gefällt, das mußt du haben. Jett kann ich auf meine alten Tage fort vom Hof."

"Du? Ich versteh' nicht, Mutter. Und wenn, dann kommst du zu und."

"Ich taug' nicht in die Stadt, das weißt fo. Bier hab' ich sterben wollen, weil ich hier zu Baus bin. Das geht jett nimmer. Ich kann's nicht ansehn, wie ber Bof verkommt, weil der Bauer ein Trinker wird. Und glaubst du, der Thomas bleibt ledig? Der bleibt's nicht. Aber was kann er fur eine friegen, wie er ichon ist? Eine schlechte hochstens, und mit der bleib ich nicht zu= sammen. Eine, die ihn noch verhett, die ihn rein ums Geld nimmt und es vertut, die ihn peinigt. Und er bleibt ihr gewiß nichts schuldig. Dabei kann ich nicht zuschauen. Gine brave hatt' er bekommen: die Lise. Die lagt fich nicht wehtun, weil sie keinen lieb genug hat dazu; der tut er nichts an, weil er sie zu lieb hat. Und so recht martern fann einen doch nur eines, das man so recht gern hat. Ich merk's heute."

"Mutter, und ich? Soll ich so einsam bleiben? Bin ich nichts?"

"Du, friegst tausend — bessere, schönere. Wer weiß, ob sie dir in der Stadt noch gefällt, wie sie dir hier gefallen hat? Wer weiß, ob du nicht ins Elend kommst und hast deinen Bruder hineingebracht? Du? Du hast deine Arbeit, hast die Stadt, gehst fort, kannst vergessen, wirst's. Aber er? Ich? Heinrich! ich bitt' dich!" Und alle Selbstbeherrschung vergessend, stürzte sie vor ihm nieder und hob bitter schluchzend beide Hände im Jammer zu ihm auf.

Was hart in ihm gewesen war, es schmolz bei die=

sem Anblick. Seine Mutter kniete vor ihm! Er hob sie auf, die noch immer weinte. Auch seine Brust ars beitete stark; widerstrebendste Empfindungen rangen darin.

Die Frau ward ihrer Erregung zuerst Meisterin. Sie trocknete ihre Augen. Das Haupt ihres Lieblings lag auf der Tischplatte, daß kein Auge Zeuge der Kämpfe würde, die seine Züge verzerrten; mit milden Händen fuhr sie ihm durch das braune Haar. Jetzt erst fiel ihr auf, was sie früher nie bemerkt hatte. "Sograu, Heinrich, so grau!" klagte sie leise.

"Das ist nun einmal jo," kam es dumpf zuruck.

Dann erhob er sich. "Du sollst recht haben," sprach er. "Aber du stehst mir gut für die Lise — hörst du! Und du wirst begreifen, daß ich nicht mehr hier weilen kann, nicht einen Augenblick mehr. Mit seinem Wagen kann ich nicht fahren, sein Knecht soll mir nichts tragen. Schick' mir um den Janko. Der hat mir zuerst gesagt, was es ist um mich und den anderen. Du hast mir arg wehgetan, Mutter!"

"Heinrich!" Ihre Tranen flossen wieder ungestum. Er ließ sie sich ausweinen an seiner Bruft.

Im Abenddammern verließ Heinrich Grenzer den Ort. Er schritt muhsam und schwerfällig. Hinter ihm stapfte der Janko, und es war eine große Stille um die beiden. Nur eine letzte Lerche fiel ein und barg sich im jungen Getreide, nur das Wehen des Windes zog. Der Janko wußte nicht, wie ihm ward; aber wie er den gebeugten Mann vor sich hinwandeln sah, da kamen ihm die Worte eines alten Liedes in den Sinn, und er sang sie vor sich hin in die junge Kuhle:

Ich hab' kein Haus, ich hab' kein Nest,
Ich hab' kein' Hochzeit und kein Fest;
Ich hab' nicht Hof, ich hab' nicht Feld,
Ich hab' kein' Heimat auf der Welt;
Im Himmel selbst der Hagelstrich,
Den fürchten sie nicht so wie mich.
Mir geht's nicht gut, mir geht's nicht schlecht—
Und so, gerade so ist's recht...

Getragen zogen die Tone in das Dammern. Da brach Heinrich Grenzer am Wegerain nieder. Die Rechte umframpfte das Kreuzlein der Lise, daß es zers brach; dann schlug er beide Hände vors Gesicht und schluchzte heimlich.

Zur selben Stunde aber trat der Thomas zur Frau Katharine. "Ist er fort, Mutter?"

"Ja, Thomas."

"Du mußt morgen zur Tante Marie gehen, Mutter, und alles auf gleich bringen."

"Muß es morgen sein? Möchtest nicht warten, Thomas?"

"Es geht nicht långer. Sonst kommt wieder so ein Lump und will sie mir wegschnappen. Es muß sein, ich ertrag's sonst nicht."

Dem Schwachen gegenüber war sie schwach, die so hart gegen den Starken gewesen. "Ich werde 'nübersgehen. Sei ruhig, Thomas, ich bring's auf gleich."

## Der Lette

Abseits von der fleinen Stadt selbst mar noch eine Ansiedlung. Um ein Hügelchen herum war sie ent= standen, und es waren die Bauser und Butten der Allerarmsten, die sie bildeten. Nicht einmal zu einer ordent= lichen Straße hatte es der Vorort gebracht, sondern die Baulichkeiten frochen, liederlich durcheinanderge= würfelt, die Anhohe empor, meist in ungeselligem Elend recht weit voneinander getrennt. Einige waren ganz hoch emporgeklommen; diese standen nun, wie erschöpft von der Anstrengung des Steigens, gang windschief und geduckt wie schweratmende Menschen da. Auf dem Gipfel aber erhob sich ein ansehnliches Kloster, das fast den ganzen Raum für sich in Anspruch nahm mit seinem machtigen Mauernviereck, mit seinem Kirchlein, bas mit einem dreisten und spitigen Turmchen in den Himmel stach und dessen Glocke nach dem Glauben aller einen vornehmlich wohllautenden und trostlichen Rlang besaß. Man sah von da aus weithin in das Land, und vielleicht um dieser Fernsicht willen hatten sich vormals Benediktiner hier angesiedelt, um so leichter, auch als sie zu Wohlstand und selbst Reichtum gekommen waren, die allgemeine Not und die große Armut ringsum zu über= sehen.

In den huffitischen Sturmen aber, die über diesen Strich Mahrens besonders grimmig dahingefahren maren, verarmte bas Rloster. Mude ber ewigen Bedrangniffe gogen die frommen Bater bavon. Gie kehrten auch nicht wieder, als endlich nach vielen Jahren wiederum Frieden im gande mar. Undere kamen an ihre Stelle; wie es etwa Turmschwalben mit einem verlaffenen Falkenneste tun, so nisteten sich bettelnde Barfuger in dem weitlaufigen Gebaude ein. Sie lebten mit dem Bolfe und gewannen sich manche Liebe als Trofter in Drangfal und duldsame Berater in Gewissensnoten; man konnte ihnen nicht neidig sein, denn es erging ihnen allen sel= ber gerade kummerlich genug. So verfiel benn auch das Haus des Rlosters mehr und mehr; gebrach es im Winter an Holz, dann hieb man einen der wunderschönen Baume bes großen Gartens um. Man verfleinerte die Zellen, damit man's leichter warm hatte in froftigen Tagen, fodaß ein ubles Winkelmerk entstand. Nur die Kirche blieb immer noch schon geschmuckt, und der Areuzgang mit seinen hallenden Fliesen, darunter die Bruder bestattet wurden, dem fühlen, rinnenden Brunnen und ben schönen, spithogigen und gemalten Fenstern bezeugte den alten Glanz. Berbrach eine Scheibe vor dem Ungestum des Windes oder der Acht= losigfeit eines Fraters, dann wurde freilich häßliches und gemeines grunes Glas eingesett. Das gab bann ein mißfarbiges Flickwerk.

Bur Zeit nun, als der zweite Maximilian mit un= sicherer Hand und gar im Verdachte heimlicher Hin= neigung zu Reßerei und Luthertum über Desterreich ge= bot, stand der Pater Zachaus Kühreiter dem Kloster und dem Dukend Monchen vor, die es noch beherbergte. Er war ein stiller, friedlicher Mensch, von ansehnlicher Große und Kulle bes Körpers und mit einem machtigen Barte begabt. Vordem hatte er gar eifervoll und mit starfer Stimme zu predigen gewußt, und wenn er von ber höllischen Glut sprach, und er strich dabei seinen Bart nach vorwärts, dann nahm ihn manche zerknirschte Seele fur ein Abbild und ein Vorzeichen des Feuers, das nie verlischt, ging heim, besserte sich, sodaß dem Rloster manche ansehnliche Spende zufiel, deren es in seiner Bedürftigkeit sich gewiß mit allem Rechte er= freuen durfte. Pater Zachaus aber mar Bugenden gegenüber ein milder Richter, wie er denn, bei all seiner wahren und tiefen Frommigkeit, nur auf der Ranzel zu eifern vermochte. Sonst ließ er gerne jeden seiner Wege gehen und bemengte sich durchaus nicht mit Din= gen, die nicht unbedingt seines Amtes waren; er scherzte gerne und hegte nur noch den einen Wunsch, seine Tage so mit Frieden zu beschließen, wie ihr größter Teil aller menschlichen Voraussicht nach schon in Ruhe verronnen Und hatte ihn bei seiner Wahl zum Guardian eines gefreut, dann war es nur, daß er nicht mehr gar so oft in Bittgangen auf das Dorf oder in die Stadt mußte; so viele Jahre hatte er das getan, daß er deffen mude war und es anderen und jungeren Beinen gerne überlaffen durfte.

Wenn sich aber Pater Zachäus einmal in der Umsgegend erging, dann hatte er unablässig denselben Gesfährten. Das war ein noch rüstiger und junger Bruder, hübsch von Angesicht und stark von Gliedern, sonst aber fast so verschlossen, wie der Prior mitteilsam war. Ihn

terminieren schicken konnte man nicht; er verstand keinen jener geistigen Spage, mit denen man die Leute firre und gebeluftig macht. Sondern finster kam er, und unbedankt und mit leeren Banden mußte er zumeist wieber geben. Man sendete ihn auch nur noch aus, damit er sich in Gehorsam und evangelischer Demut übe. Es half aber ihm fo wenig zu jenen Tugenden, als ben Brudern zu befferen Biffen. Gie mochten ihn darum auch nicht; der Prior aber liebte ihn ausnehmend, und Verchtold Baner erwiderte dies Gefühl mít dumpfen Treue eines Hundes und der bewußten Reigung eines Menschen, der einem andern alles und von Kindesbeinen ab — denn er war noch als ein halber Knabe aufgenommen worden — schuldig zu sein sich bewußt ift.

So ergingen sich die beiden denn auch an einem recht grauen Spatherbittage. Gine fruhe Dammerung war eingebrochen; am himmel bewegten sich hastige Wolfen, schoben sich drangend und eilfertig über einan= der, sodaß die Umrisse einer jeden unbestimmt und verschwommen durch das allgemeine Wallen durchschienen, und entsendeten einen gang feinen und unentrinnlichen Sprühregen. Dazu raschelte der Wind im braunen und stark duftenden Falllaub, in einsamem Rot leuchteten einzelne hagebuttenbeeren, sodaß die große Trostlosigkeit der Welt durch dies bisichen Karbe erst recht ersicht= lich wurde. Das verstimmte sie, und auch Zachaus wurde schweigsam und kehrte sich mit feinem Genoffen fruher als sonst heimwarts. Durch die Stadt manderten sie und hullten sich dichter in ihre Rutten. Dabei aber befremdete sie eine sonderbare Belebtheit der Straffen des

Ortes; denn viele gingen mit ihnen dem Hauptplate zu, in den die eine lange Gasse mundet, welche sie durchsschritten. Aber mancher darunter sah die Monche fast feindselig an; nur wenige rückten die Kappen. Und das schwirrende Geräusch der Webestühle war allenthals ben um sie verstummt, ob es gleich noch lange nicht die Stunde war, zu der sich sonst die Weber von ihrem Tagewerke zu erheben gewohnt sind.

Auf dem Marktplate verlief sich das Volk; in den Lauben, die ihn umgeben, suchte es Schut vor dem Riefeln und wogte dort stumm und in fast andachtiger Ernsthaftiakeit durcheinander. Erwartungsvoll verweilten sich auch Berchtold und Zachaus. Da läutete bic Hauptfirche zur Abendmette; fein und hell antmortete die Glocke des Klosters. "Wie hubsch sie singt!" sagte Zachaus. Berchtold aber schüttelte ben Kopf; denn in die Leute war eine Bewegung gekommen. Sie traten ins Freie und sammelten sich alle in einem Halb= freise vor der Kirche. Mancher aus ihnen schaute die Bruder neugierig, mancher fast spottisch an. Berchtold merkte das wohl, magte aber kein Wort, weil er seine Stimme hatte zu laut erheben muffen, um bem ichwachhörigen Zachäus vernehmlich zu werden. Der uralte und wilde Wenzel Profupef, der Schmied, aber fehrte sich ploklich und sah den Prior mit seinen unter den weißen und buschigen Brauen glubenden bosen Augen an: "Willst du auch die reine Lehre horen und annehmen, Pfaff?" rief er. Und als Zachaus den Ropf schüttelte, weil er sich erst besinnen mußte, was antworten, da lachte der Riese gell und andere taten's ihm nach, sodaß Zachaus still in seiner Verlegenheit blieb.

Ploblich Totenstille. Auf einem Prellsteine stand ein Mann, der unversehens aus der Menge aufgetaucht Seine hagere Gestalt zeichnete sich scharf vom grauen Gemäuer der Kirche ab; mit heller Stimme begann er einen deutschen Pfalm, und die feierliche Weise schwebte getragen durch die schwere Luft. Dann sprach er heftig, eifervoll von den Entbehrungen, die sich die Bekenner bes mahren Glaubens auferlegen mußten und er zeigte dabei, wie um des Gegensates willen, auf die beiden Monche, die im gleichen Augenblicke aller Blicke gang feindselig auf sich ruhen fuhlten — benn es sei besser, dem Kalschen zu dienen, als das Wahre zu funden. "In Sohlen hausen wir, und in den Ginsam= feiten schreien wir zu unserem Botte; mit Glocken rufen sie, und mit Morrhen und Rauchwerk wollen sie ihn betäuben. Er aber hort uns, uns, uns!" - "Uns. uns, uns!" rief die Menge feierlich erwidernd und schlug sich an die Brufte. Von der ewigen Verdammnis sprach er und von der Schuld derer, die das reine Wort falschen. Schon stieg ein Kreischen von Frauenstimmen und ein heißes Aufschluchzen mit unsinnigen Ausrufungen gen himmel. Dann ward noch ein Choral in solcher Andacht abgesungen, daß sich Berchtold und Zachaus nicht zu entfernen magten. Dann Totenstille wieder; der Plat schwieg, verschwunden waren, die ihn faum noch erfüllt, und beide standen einsam und schauten sich an. Endlich brach Berchtold los: "Und du? Was fagst du zu solcher Kasteiuna?"

Zachaus schwieg.

"Um Gott und die gnadenreiche Jungfrau! Was

sagst du zu solcher Lasterung und Schmahung des Heisligen?"

Zachaus schwieg.

"Bist auch du abtrunnig oder irre im Glauben? So sprich!"

"Er hat gut gesprochen."

Da flammte Berchtold auf: "Ich verstehe dich nicht. . . ."

"So komm!" Sie gingen ein Weilchen schweigsam nebeneinander. Dann hub Zachaus an:

"Er hat gut gesprochen: denn die Leute haben ihn verstanden und waren ergriffen im Herzen und andachstiger als bei uns. Daß er sich gegen den wahren Glausben und den dreimal einigen Gott vergangen hat, dieses fühle und weiß ich. Aber — ich habe mich nicht Gottes anzunehmen. Er ist stärker als ich und wird ihn treffen, wenn er es will und an der Zeit halt. Ich kann und will ihm nicht vorgreifen. Verstehst du, Verchtold?"

"Ich verstehe; aber dies widerspricht allem, was unsere heilige Kirche sonst kundet und von ihren Priesstern begehrt!"

"Kann sein. Ich aber bin alt und mude."

"Und was willst du tun? Wie, wenn die Irrlehre um sich greift?"

"Sie wird's."

"Und wenn sie im Rloster Boden faßt?"

"Sie wird's. Ich kann niemandem entgegen sein. Ich aber werde nicht abfallen, und war' ich der Letzte, der zum wahren Glauben steht."

"Und willst du nicht den weltlichen Arm anrufen?" Da lächelte Zachäus: "Hast du nicht Prokupek ge= hört? Er ist Burgermeister, und auf wessen Seite wird sich der stellen? Und soll Blut fließen?"

"Du bist zu milde und zu gutig, Zachaus."

"Kann sein. Ich bin, wie ich war."

Berchtold wurde verlegen: "Ja, du bist, wie du warst. Ich kenne dich. Du warst gütig all die Tage deines Lebens. Ich hab's nicht vergessen, wie du den verirrten Knaben, den du im überschneiten Felde gesfunden, zwei Stunden weit auf deinen Armen ins Klossker getragen und aufgezogen hast mit aller Liebe. Ich weiß es wohl."

"So sprich nicht davon. Ich war damals jünger."
"Und ich soll dich nur um dein Kleid schmähen hören?"

"So trifft's nicht mich."

Sie standen vor dem Aloster, und mit geneigten Häuptern und sich bekreuzend, wie es sich gehört, bestraten sie das Haus des Herrn.

In derselben Nacht erwachte der älteste Enkel des Bürgermeisters Prokupek vor einem jähen Scheinen, das ihm auf die Lider fiel. An seinem Bette stand der Großvater; er war völlig angekleidet und sah im ungeswissen und flackernden Lichte, das die gewaltige Gestalt überlief und rötlich von einer alten, blankgemachten Sturmhaube zurückgeworfen ward, so unheimlich und geisterhaft drohend aus, daß der Anabe erschrak und sich in die Rissen drückte. Wenzel aber rüttelte ihn: "Fürchte dich nicht, steh auf und komm"," flüsterte er heiser, und das Kind gehorchte. Die beiden gingen zus erst in die Werkstatt; unter altem Gerümpel suchte der Greis und hob mit erstaunlicher Kraft Eisenstangen und

legte sie wieder sachte nieder, daß sie nicht klirrten. Ganz unten lag ein wuchtiges Schwert. Das band er sich um die Bufte: "Die Zeichen sind da." Die Klinge aliterte hell und icharf, als er sie aus ber Scheide zog, und der Junge begriff, mas der Ahn oft und oft einsam und nach Keierabend in der Werkstatt zu schaffen gehabt. Dann ward ihm ein Spaten in die Band gedruckt, einen zweiten nahm der Burgermeister in die Band, warf den Rienspahn fort, trat ihn sorgfaltig aus und schloß darnach bedachtsam wieder die Schmiede. kehrte sich aber nicht der Wohnung zu, sondern ging ins Freie. Ein heftiger Sturm schlug ihnen mit ftarfen und schweren Kittichen entgegen. Es war sehr dunkel; die Häuser standen ihnen unformig zur Seite. Das Rloster auf dem Hügel ragte ungeheuer in die Luft; ihr Weg führte sie daran vorüber, und Prokupek schüttelte ingrimmig die Faust darnach. Dem Knaben wurde bang, und er wagte fein Wort; er fuhlte sich ermatten und traute sich nicht, einen Laut der Klage über seine Lippen zu bringen; die häufigen Windstoße beengten ihm die Bruft. Der Neunzigiahrige aber hatte kein Auge für sein Leid und empfand nichts von all den Beanastigungen, welche die Seele seines Enkelkindes durchfroftelten.

Ein Wald empfing die Wandernden. Schwarzschren bildeten ihn und hielten, ernste und dunkle Wächter, den Anfall des Novemberwindes ab. So war unter ihnen eine leidliche Ruhe; nur in den Gipfeln sauste, sang und knackte es, durre Zweige sielen krachend zu Boden, und ein Rieseln erstorbener Nadeln war, die den Voden übersäten und glatt und ungewiß für den Fuß machten. Mitten unter ihnen stand eine Buche

und schimmerte mit ihrer weißen, blanken Rinde fast ge= spenstisch durch das starke Dunkel. Un ihr machte Profupef halt; er budte sich und sammelte Fallholz, deffen genug umher lag; ein Brand mard entzundet und ftieg glosend mit schwerem Rauch gen himmel. Dann maß er zehn Schritte vom Stamm; ein ganz von Moos überwachsener Feldstein lag ba. "Dies ist der Ort; zehn Schritte nach Norden," murmelte der Wilde. Beibe walzten den Stein nicht ohne Muhe von seiner Stelle. Dann, eine alte, finstere Weise, Die wie der Schlag von Schwertern auf Schilde flang, summend, hub Profupek zu graben an, und sein Enkelkind tat's ihm nach. Ein "Halt!" Der Burgermeister kniete nieder und wuhlte mit der bloßen Sand weiter. Ein Ding, in verblaßte und verschlissene Seide gehüllt, zog er hervor. Er warf die Feten fort, und ein goldener Becher leuchtete . . . "Dies ist der Relch!" sprach er ernst und feierlich.

"Dies ist der Relch," wiederholte der Knabe ehr= fürchtig. "Und wie schön er ist, und wie sein Gold blank ist und schimmert!"

Prokupek setzte sich auf einen Wurzelknollen. "Komm her, Bub'. Dies ist der Relch, habe ich dir gesagt, und hier habe ich ihn vergraben helsen. Just in deinen Jahren war ich und gerade so alt, wie ich jetzt bin, war mein Großvater."

"Und was ist der Kelch?"

"Das Sinnbild unseres Glaubens. Denn nur unsere Lippen sind katholisch, unsere Herzen aber sind Hussiten geblieben."

"Und was ist der Unterschied, Großvater?"

"Wir mogen keine Monche. Ich weiß nicht, wie viele

Rloster mein Großvater selig mit angezündet hat. Das muß wieder sein. Aus dem reinen Relche muß wieder der reine Wein des Glaubens gespendet werden. Nicht allein für die Geschorenen hat Christus sein Blut verzgossen. Auch wir wollen seiner teilhaftig werden. Also hat der Fremde heute gepredigt. Und daß er das zum drittenmale durfte, ohne daß sie ihn brannten, dies ist ein Zeichen, daß die Zeit gekommen ist und der Kelch wieder wandern wird. Hinter ihm aber ziehen wir durch die Lande mit dem Schwert an der Hüfte. Verstehst du, Bube?"

"Ich verstehe, Großvater."

Prokupek erhob sich. Er barg den Kelch an seiner Brust und wendete sich heimwärts. Und in Sinnen versunken, merkte er lange nicht, daß ihn der Bube am Gewand zupfte, endlich blieb er stehen. "Was willst noch?"

"Du sprichst von Kampf und Haß; aber der Prådikant hat nichts davon geredet."

Der Bürgermeister lachte: "Du Narr, davon schweigt man. Man verkündigt die Liebe und die reine Lehre, und das andere kommt schon von selber." Und wie er fürbaß schritt, stimmte er ganz laut und mit voller Stimme das grimmige Schlachtlied an:

Für den heiligen Kelch, für die reine Lehr', Für das Blut, das am Kreuze geflossen, Im Kampfe zu sterben ist unser Begehr, Nur suchen im Tod wir Genossen.

Wir wunschen in Schlachten und wahrendem Streit Der Seligen Himmel zu erben,

Und hinter uns schweige die Einsamkeit, Und vor uns brause Verderben.

Und die Städte so wust, und die Fluren so leer, Von Gottes Zorn übergossen. Unser Werk! Unser Werk! Für den Kelch, für die Lehr', Für das Blut, das am Kreuze geflossen!

Noch hatte er's nicht zweimal wiederholt, da fiel die helle Anabenstimme ein und einte sich mit der seinen. Prokupek nickte beikällig; und einträchtig und singend kamen sie heim, der Vertreter eines uralten Hasses gegen die Kirche aus vergangenen Zeiten, das Kind, dem er kaum erst und für alle Zukunft eingeflößt worden war. Aber schon ballte es im Vorübergehen am Kloster die Faust, wie es das kurz vorher von seinem Ahn tun gessehen hatte.

Am nachsten Tage fehlte der Prädikant. An seiner Stelle stand der Bürgermeister auf dem Prellstein und predigte. Voll ingrimmigen und giftigen Grolles war sein Wort; vor dem Ende hob er den verborgenen Kelch empor, und das Stadtvolk, das seine husstischen Erinne-rungen so lange und so zäh bewahrte, wie es sonst nirgends geschehen, sank auf die Kniee und brach in hallen-den Jubel aus. Schon dachten manche an Angriff und Plünderung gegen das Kloster. Das war aber Prokupeks Wille nicht, der sich scheute, im Gau das Zeichen zu Gewalttat zu geben. "Wie bringt man den Fuchs aus seinem Unterschlupf?" fragte er. "Man hungert ihn aus!" kam es vielstimmig zurück. "Also das Mittel wist ihr."

Von dieser Stunde ab floß nicht das mindeste mehr in das Rloster von milden Spenden.

Ramen die Bruder, Gaben zu heischen, dann murde ihnen kaum erwidert. Man tat ihnen in der Stadt mindestens nichts zu leide; aber fleine Tucken ließ man an ihnen aus. Man hob in einigen Bausern auf, mas verdorben mar und dennoch den Anschein der Genieß= barkeit hatte; das steckten dann die Weiber heimlich, als mußten sie's vor ihrem Gatten verhehlen, den Fordern= den zu, die dann doch nichts davon hatten, als die Muhe, bas eilfertig Zusammengeraffte heimzutragen, bann ben Verdruß und vielleicht aar noch ublen Geruch. Anfanas dachte man an Zufall; als aber der Pater Ruchenmeister sich verwunderte, daß die Huhner so gar feine frischen Gier mehr legen wollten, da erfannte man befummert den üblen Willen der Städter und mied fie. Mun aber wurden diejenigen, welche terminieren gingen, offen verhöhnt. Die Buben riefen ihnen das "Kahlkopf!" des Propheten Elisa nach, und kein rachender Bar erschien und zerriß sie, wie es einer seiner Vorfahren an den frechen Spottern des Alten Testaments getan. Das verdroß manchen, daß so gar kein Wunder mehr ge= schehen wollte; er begriff nicht, warum er sich zu Ehren Gottes abmuhe, wenn ihm der in keiner Weise beistand, zog aus und kam nicht wieder. Auch wurde es immer muhfeliger, selbst nur das Notdurftigste zu erlangen; benn der Abfall ging wohl von der Stadt aus, griff aber rasch und immer weiter um sich. Zugvögel, die den Wechsel der Zeiten und das Wehen ihnen gunftiger Winde vermerken, so waren die Prädikanten allent= halben aufgetaucht. Einem Bruder war es widerfahren,

daß sie ihn im Dorfe bei Nacht hart schlugen und die Bunde auf ihn losließen. Dazu ichien er fich nach feinem Gelübde nicht verpflichtet, sagte bas bem Prior, nahm seinen Stecken und ging. Anderen war die Plage zu groß, der Gewinn zu gering; dazu waren sie nicht im Rloster. Der Pater Ruchenmeister fam sich bald ganglich überfluffig vor; er entfloh diefem Gefühle und zugleich den wenigen, die noch treu geblieben waren. Der Pfortner tat's ihm nach; der Megner verließ seinen Dienst, benn niemand fam, sich Beichte horen laffen oder in eine Messe, wenn nicht fummerliche Weiblein, die früher hier gutes genossen, oder halbwuchsige Rin-Auch diese schlichen anastlich in die Kirche und stahlen sich vorsichtig von der Statte fort, an die sie nur noch alte Gewöhnung, die Hoffnung auf die Wiederfehr befferer Zeiten und eine geheime Furcht banden, man mochte sie dann ihren Abfall entgelten lassen. Sonst aber hegte niemand eine folche Besorgnis; offen hatte die neue Lehre gesiegt, und die hauptkirche faste kaum die Zahl ihrer Bekenner. Durch das Haupttor zogen sie ein, wie sie früher vor dem Tore stehen gemußt. "Das ist das Neue," sagte Zachaus trube zu Berchtold, der ihm allein geblieben, sagte es, damit ein Laut das große Schweigen breche, das über das Rloster gefallen war und durch das sonst nur die Stimme der Glocke flang, um fast unbeachtet nach furzem und angstlichem Läuten zu verstummen. . .

Eine leidenvolle Zeit war für die beiden letzten Brüder angebrochen. Zachäus trug sie mit der Geduld des Alten, der die Zeiten und ihren Wandel kennt, und dem alles nur noch Uebergang zu einem letzten und uns

gewissen Ziele scheint. Anders Berchtold. Seine junge Kraft emporte sich gegen die Wehrlosigkeit, zu der er fich verdammt fah; ihn bedruckte das zwecklose Sein, das er führte, das Stehen auf aufgegebenem und verlore= nem Posten, ohne daß auch nur auf Ablösung zu hoffen mar. Dazu mar der Winter mit strengen Frosten und mit endlosen Abenden geschritten gekommen. Manchmal gebrach es ihnen am Notigsten und selbst am Lichte. Und saßen sie dann beisammen in dem einen Gemache, das sie beide beherbergte, und die eintonige Stimme bes Alten, der aus dem Breviarium leierte, war verstummt, sodaß kein Laut mehr rege war, nur das Krachen des grunen Holzes, das im Ofen sich warf und knisterte, und das traurige Summen und singende Sausen bes nachtigen Wehens im Schornstein, bann kamen Berchtold ganz zornige und sundhafte Gedanken, und er ha= derte mit Gott. Das heiße Blut, das ihn in früheren Jahren aus dem Elternhause geführt und in der Welt umgetrieben hatte, bis er im Frost am Wegeraine nie= dergesunken war und den Tod mit Augen zu sehen ge= meint hatte, schrie in ihm. Es war wohl stiller geworden durch die jahrelange und innige Gemeinschaft mit 3a= chaus, aber ganzlich gebändigt war es nicht. Manchmal quoll der Rauch durch das Gemach; dann geriet Zachaus in ein großes husten, preste die hand wider die Bruft, und die geroteten Augen sahen aus einem schmerzlich verzerrten Gesichte den Gefährten leidenvoll und kla= gend an. Berchtold aber empfand seine Kummernisse mit, und die Sorge, was werden solle, wenn der Alte diese Erde verlasse, wich nicht aus seiner Seele. Ein ge= heimer Vorwurf, daß er so gar nichts für den Bruder

getan, der ihm das Leben gerettet und die Tage gehütet, fraß an seinem Herzen. Was aber beginnen? Ausharren bis zuletzt und zuschauen?

Die Not wuchs, und alles, was noch aus besserer Vergangenheit herübergerettet mar, ging zur Reige. Und eines Tages nahm Berchtold den Bettelfack und trat vor den Prior: "Ich will mein Gluck versuchen!" - "Du?" antwortete Rachaus. "Du hast es ja nie gekonnt." — "Ich will es versuchen," entgegnete der Junge; "es geht nicht långer, wie es gegangen ift. Oder sollst du mit hinaus in Sturme und Schneetreiben?" — "So segne ber herr beinen Weg und erweiche die Bergen der Menschen. Denn wir find in seiner hand, und er allein kann uns beschirmen. Und vergiß nicht, daß ich einsam bin und mich leicht angstigen konnte um dich, mein Bruder. Sei nicht heftig, sondern lerne bitten. Bohnt man dich, so denke deffen, der fur und Spott und Schimpf auf sich genommen hat und der doch Gottes einiger Sohn mar. Scherze mit den Rindern, bann ge= winnst du die Eltern. Und nun: der Friede Gottes sei mit dir, Berchtold!" - "Mit dir sei der Friede, Za= cháus!"

Es war ein rauher Wintertag und ein harter Gang für Bruder Berchtold. Stapfte er durch den spröden und klingenden Schnee, dann hemmte ihn die Kutte im Schreiten. Er schürzte sie höher, und der Wind, der ihn umsauste, verfing sich in ihren Falten. Dazu wagte er es nicht einmal, im Städtchen vorzusprechen; den Dörfern, aus deren Schornsteinen ein gastlicher Rauch aufstieg, kräuselnd und grau in die reine Luft emporsklimmend bis er mit dem Grau des Himmels in eines

verrann, wich er im großen Bogen aus. Am schwarzen Forst, in dem damals der finstere Prokupek den Kelch ausgegraben, kam er vorüber; hinter dem lagen einssame und verstreute Gehöfte an den Lehnen des Hügelslandes, das da allmählich zur Grenze Schlestens ansteigt. Dort konnte sich in der Einöde vielleicht noch das Beskenntnis des alten Glaubens erhalten haben, mindestens jene Abneigung mußte nicht aufgeschossen sein, die ihm nur um sein Kleid von den wenigen bezeigt ward, denen er begegnete. Denn er fand Anlaß genug, sich im schweigenden Ertragen zu üben, wie es ihm sein Meister empfohlen hatte; nicht ein Kind lief ihm zu, ihm die Hand zu küssen, wenn ihm das vormals nur zu oft gesichehen war. Sie schnitten ihm häßliche Grimassen oder starrten ihm stumpf und frech ins Gesicht.

Endlich, die Mittagestunde mar vorüber, kam er zu einem einsamen Behöft. Es lag breit und selbstgenug= sam da; an das hintere Tor schloß sich ein weiter, weißer Strich, der auf dem Sügelkamme von einem stattlichen Waldchen abgeschlossen ward, das die Feldmarke bezeichnen konnte. Ein feister hund lag breit und mit verschlafen blinzelnden Augen auf der Schwelle, über die eine Strohmatte gebreitet mar. Er erhob sich vor dem Nahenden, schnupperte friedlich und neugierig an ihm herauf und streckte sich dann wieder faul und gleichmutig aus. Schon das schien Berchtold ein gutes Zeichen; beherzt trat er ins haus, flopfte an eine Tur und öffnete. Eine große Stube, fast drückend schwul, lag vor ihm; um einen machtigen Tisch saßen Knechte und Mägde beim Essen. Ein Kichern und Zischeln flog auf, als er eintrat. "Was will ber Pfaff? Der Schwarzrock! Der Rahlkopf! Sieh, sieh!" Ihn aber hatte schon ein Blick auf die ganzlich schmucklosen Wände beslehrt, daß er irregegangen und in ein evangelisches Haus geraten sei; scheu und schnell wollte er sich zurückziehen, als eine tiefe Stimme erklang: "Rückt zusammen und schweigt. Er soll mitessen, der Pfaff."

Berchtold zögerte: "Set dich, hab' ich gesagt. Du bist hungrig, und du sollst mitessen. Ich habe befohlen!" wurde ihm wieder zugerufen.

Er gehorchte. Während des Essens ward kein Wort mehr gewechselt. Dann erhob sich eines um das andere, wischte seinen Löffel ab, legte ihn auf den Tisch und ging mit einem frommen Gruße davon. Auch er wollte also heim; da hörte er wieder: "Warte; ich habe mit dir noch zu reden. Der Bettelsack scheint dich nicht sehr zu drücken, du hast ihn nicht einmal beim Essen abges legt?"

Er wurde verlegen. "Ich vergaß!"

"So? Vergessen hast du?" Ein gewisser Hohn und ein leises Lauern waren in der Frage. "Haben nicht vielleicht die Leute vergessen? Sie sind klüger geworden und wollen sich nicht mehr von euch schapen lassen. Recht haben sie. Ich sag's, die Ludmilla Prokupek," und sie schlug mit der Faust hart und nachdrücklich auf den Tisch.

"Prokupek?" rief Berchtold erschreckt.

Sie lachte: "Aha, bist du aus dem verrückten Wesbernest? Fürchtest du dich vor dem größten Narren? Meinem Schwiegerväterchen Wenzel? Der ist toll und möchte alle machen, wie er ist. Hat seine Enkelchen schon fertig gemacht. Hat mich auch herumkriegen wols

len — ist noch keine Woche her. Da ist er gesessen, wo du sitzest, mit seinem muffigen Kelch. Und wie ich ihn frag': "Was soll das Ding, wenn nicht zum Verkaus fen?" da schwatzt er mir was vor, vom Inbegriff dessen, was man sich verlangt und doch nicht recht auszusprechen weiß. Unsinn! Ich begehre nichts, was ich nicht kenne, und ich lasse mich nicht betrügen mit alten Geschichten. Ich mag keine Sinnbilder; leben will die Ludmilla und schaffen, und niemand soll ihr was dreinsreden. Das hab' ich ihm gesagt, aber tüchtig; mich freut's, wenn ich ihm so was tun kann, dem närrischen Narren!"

Sie war im Sprechen aufgestanden; ein leises Rot war ihr in die braunen Wangen gestiegen, wie cs manchmal, noch ehe sie völlig purpurn aufglühen, die Blätter des wilden Weines überfliegt. Ihr Mundswinkel mit dem schwarzen Mal darunter, das auf dem Halse wiederkehrte, zuckte heftig; groß, stark und völlig ohne Tadel vom schwarzhaarigen Haupt bis zu den Füßen stand sie vor dem Monche, der sie fast verwundert und mit einiger Scheu anstarrte. In ihren nächtigen Augen leuchtete es gewitternd. Dann, ruhiger, fügte sie noch hinzu:

"Du mußt mich nicht für wild halten. Ich bin's sonst nicht, und meine Leute haben es gut bei mir, wenn sie folgen. Aber ich mag kein Gefasel, ich habe genug davon schon gehabt, wie noch mein Mann gelebt hat. Das war auch so einer mit Psalmsingen und mit Beten. Was heißt das? Hast du was angestellt, so häng' dich auf, hast du nichts getan, so ist der Herrgott auch ein Mensch und will seine Ruh haben. Hab' ich recht oder

nicht? Ja so! Dich darf ich so was nicht fragen! Das ist ja dein Geschäft. Ist auch ein sauberes!" sie lächelte verächtlich, und ihm schnitt's in die Seele. "Na, gettlob, es geht auch von Tag zu Tag schlechter. Und jetzt komm. Deine Predigt hast einmal anhören müssen, statt sie zu halten, Pfaff! Ich geb' dir was; ich hab's und den Prokupek könnt's ärgern, wenn er was davon hören möchte. Seid ihr viel?"

"Noch einer neben mir."

"Ist eh' zu viel, noch ein Tagdieb."

"Er ist alt und der beste Mensch," wendete Berch= told ein.

"Also ist wenigstens schade um ihn, daß er nichts Ordentliches geworden ist."

Sie füllte ihm seinen Zwerchsack reichlich, und der Mönch empfing nicht ohne Scham, was sie ihm gab. Er freute sich beinahe, fort von dem heftigen Weibe zu kommen, das jeden Dank und jeden Segensspruch ablehnte. Auch war ihm bange nach Zachäus, und dennoch, als er mit dem Einsamen beisammen saß, flogen seine Gedanken zurück nach dem Hof in der Einsde und zu Ludmilla, also daß er nicht mit vollem und innigem Herzen in das Dankgebet einstimmen konnte, welsches Zachäus anhob dem Herrn zum Preise, der die Gesmüter lenkt und ihre Rauhigkeit sänftigt.

Er kam wieder; nicht ohne Kampf mit sich, nicht ohne vorher an mancher Tur vergeblich angepocht zu haben. Ihn trieb die bittere Not. Aber er wurde diess mal unwirsch genug empfangen. Ja, was er denn denke! Einmal sei genug; aber sich Müßiggänger her

anzusüttern, dazu sei sie nicht auf der Welt. Ob denn für ihn allein Gottes Gebot nicht gelte, daß der Mensch im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen müsse? "Was, beten willst du für mich? Ich mache meine Saschen gern allein ab. Arbeit'! Ein Drescher ist mir frank, tu du das Seine!"

"Ich hab's aber nicht gelernt," meinte Berchtold, der sich ihr gegenüber gar nicht zu benehmen oder zu helfen wußte.

Sie lachte: "Nicht gelernt! Sie werden dir's schon zeigen. Es ist nicht schwer. Probier's wenigstens, zeig' guten Willen, und ich werde dir ihn auch beweisen. So ein starker Kerl bettelt!"

Er gehorchte, und es sah wunderlich genug aus, wie sich die schwarze Rutte mit dem weißen Gurtelstrick unter die Drescher mengte, wie die schwarzen Aermel mit den weißen Leinenarmeln sich in gerechtem Dreitakt zu bewegen muhten. Frau Ludmilla aber sah zu, und in ihren schwarzen Augen lachten Uebermut und Schadenfreude, wenn er ihr gegenüberstand, und auch die Rnechte verhielten nur muhfam ihr Lachen über den wunderlichen Helfer. Aber er benahm sich geschickt und wacker genug, bis die Zeit zum Mittagmahl gekommen war. Danach entließ ihn die Frau; sie gab ihm nicht so viel, wie das lettemal, immerhin noch reichlich. Und ihn druckte diesmal ihre Spende nicht, ihn freute, daß sie doch, wenn auch nur zu geringem Teile, erworben worden war. Dem alten Zachaus aber berichtete er nichts von seinem Abenteuer, nur daß er die Schwielen an seinen Banden heimlich und nicht ohne Vergnügen betrachtete. Denn wer irgend dem Bauernblute ent=

sprossen ist, in dem lebt meist eine Sehnsucht und eine Freude zu diesem Berufe, die nicht leicht erstirbt.

Es ware überflussig, zu erzählen, wie häufig fortab der Bruder Berchtold den Weg nach Ludmillas Bof in der Einode zurücklegte. Es geschah oft genug; immer aber gab sie ihm Arbeit, und einmal, da er sich mit Holzhacken abmuhte, lachte fie: "In der Rutte muß das sein? Wird das Bolz geweiht dadurch?" Er fah sie fragend an. "Was du tun follst? In der Kammer hangen noch allerhand Rleider von meinem Seligen, ihr habt's in der Große gleich. Probier's einmal an!" Das Bauerngewand ließ ihm gut, und fie machte kein Behl daraus, daß er ihr darin gefalle; nur die Tonsur verriet noch den Monch, und sie spottete viel darüber, und die Anechte mußten ihr helfen dabei. Auch ihr Kind lernte er kennen, es war ein grobknochiger Buriche mit stumpfem Gesicht, ungelenk von Gliedern und Berchtold tat ihm schön. můrrisch. Ludmilla aber wehrte ab: "Ich weiß genau, er ist häßlich. Ich habe ihn gerne, aber niemand muß tun, als möchte er ihn. Du sollst nicht lugen, und du mußt es nicht mehr, denn du bettelst nicht." Er ließ doch nicht ab, bis es ihm ge= lungen mar, die Zuneigung des storrischen Anaben zu gewinnen; denn sonst waren ihm alle gut, und weil er in ihren Augen ein Gelehrter und dabei doch anstellig und von ungemeiner Kraft war, so achteten sie ihn sogar. Er aber war heiter und staunte manchmal selbst über sich und seine Frohlichkeit, die ihm so lange fremd gewesen.

So führte denn Berchtold Bayer ein Doppelleben, bas in zwei Teile geschieden war, die nicht das Kleinste

mit einander gemein hatten: nicht Tracht, nicht Lebensstührung noch sonst etwas. Zachäus aber ahnte nichts davon; sobald sein Gefährte heimkehrte ins Kloster, so siel wieder der alte dumpfe Sinn und die alte Versschlossenheit über ihn. Sie waren nunmehr noch versstärft durch die Sehnsucht nach dem freien und mannshaften Leben, dessen Reize er kostete und nicht mehr missen konnte. Es freute ihn wohl, daß er für den Alten sorgen konnte und mehr dazu aus eigenster Kraft tat, als der ahnte; aber ihm wurde doch allgemach bange zumute bei so zwieträchtigem Dasein, ohne daß er absschen konnte, wohin oder zu was für einem Ende das führen wollte. Sollte auch ihm ein dumpfes Hinbrüten, bittere Not und einsames Elend am Ziele der Tage stehen, wie er sie über Zachäus hereinbrechen sah?

Solcherlei Gedanken waren ihm früher allerdings nicht gekommen. Aber der Sturm, der über die Welt hereingekommen mar, ber diesen ein machtiges Lenzen, ein Reimen und Treiben von ungeahnter Araftigkeit be= deutete, jenen aber den Kall und das Verwehen ihrer schönsten Hoffnungen brachte, hatte diesem einen beides vereinigt. Die Gemeinschaft war zerfallen, der er an= gehört und die ihn geschirmt hatte; nur in einem lebte sie noch fort, allerdings in dem, an den sich Berchtold unlösbar gebunden fühlen mußte. Noch war seine Anhänglichkeit an die alte Kirche unberührt, noch galten ihm ihre Gebote. Aber das Kleid, das er trug, war ihm widrig geworden, und er empfand es als lastige Mum= merei, wenn er es wieder anlegen mußte. Dunkel fühlte er herandrohende und schwere Kampfe; ihm unbewußt zog es ihn zu dem Weibe, dem er sich nur dankbar für

die Rettung vielleicht vom Hungertode, für manche Freundlichkeit und selbst für die Offenbarung eines neuen und manneswerten Lebens glaubte. Aber — er fürchtete sich vor Ludmillen und ihrer stolzen und herrischen Art, und litt dennoch wieder, wenn er sie nicht sah . . .

Ein Zwiespalt war in ihm, und ihn entwirren konnte er nicht. Er suchte seine Seele mit starker Peinisgung heim, und diese ließ ihn manchmal in oden und schaudernden Dammerstunden aufstöhnen. Dann antswortete ihm ein Scho. Zachaus seufzte. Sonst schwiezgen sie beide fast immer; der vom Jammer aller mude, der vor der Kummernis des eigenen Herzens. Und der Zwang, sein eigenstes Gefühl verhehlen und totschweizgen zu mussen, fraß in der Brust des Jungen, der sich wie ein Betrüger an Freund und Freundin, je nach Ort und Zeit, vorkam . . .

Es ging zu Ende des Winters. Mit jeder Stunde, die der Tag gewann, freute sich Berchtold, als sei sie ihm allein geschenkt und mehr zugemessen worden. Schon rüstete man auf dem Hofe für die beginnende Feldsarbeit; ein warmer Hauch freudiger Tätigkeit zog durch das ganze Haus und reizte zu traurigen Vergleichen mit dem, wie es in seinem Heim bestellt war. Da, als er eben sich einmal anschickte, zu gehen, winkte ihm Ludsmilla. "Ich habe mit dir zu reden. Du darfst mir nicht mehr kommen. Verstehst du?"

"Und warum nicht?" rief er erschreckt.

"Weil ich dir's verbiete! Ich lasse dich hinauswers fen! Die Hunde hetze ich auf dich, die Anechte schick' ich über dich, verstehst du?" "Ja, aber ich habe dich nie beleidigt, Ludmilla."

"Das auch noch? Wer traut sich's? Aber ich will mich nicht Pfaffenliebchen heißen lassen. So schimpfen sie mich. Mach' fort, hörst du?"

"Aber bist du es denn?"

"Ich mag's auch nicht werden."

Er ergriff ihre Hand: "So dank' ich dir für deine Gute. Ich ware verdorben ohne dich, und ich werde es jest wohl. Dir segne Gott alles."

"Hått' ich dich nur verhungern lassen, mir ware besser!"

"So hassest du mich?" sprach er klagend. "Und ich weiß nicht, wie ich werde leben können ohne dich. Du bist mir wert, sehr wert!"

"Und wenn du mir es auch bist? Was nutt es? Soll ich den Schimpf verdienen? Mich noch mehr aussschreien lassen?" Ihre Augen blitzten, ihre Faust stemmte sich in die Hufte. Sie war sehr schon in ihrer Erregung, und Verchtold sah sie stannend und stumm an.

"Du hast wohl recht," erwiderte er traurig. Sie aber wurde noch zorniger: "Also das ist ein Mann?" schrie sie. "Geht fort und läßt sich wegjagen, wie das Pferd von der Krippe? Und fragt gar nicht: hab' ich mussen? D pfui!"

"Ja, aber was soll ich tun?"

Sie trat ihm so nahe, daß sich seine Augen spiegelsten in den ihren. Der heiße Atem ihres Mundes wehte über ihn und bewegte das Haar seiner Schläfen. "Was du tun sollst? Die Haare laß dir wachsen, die Kutte wirf weg."

"Und dann?"

Sie lachte. "Dann? Dann komme mich freien." "Ludmilla! Mein Gelübde?"

"Es gilt nicht. Du hast der Kirche geschworen. Nährt dich die Kirche? Ich hab's getan. Ein Gelübde?" Sie zuckte die Achseln darüber, sie schnellte es mit einem Finger vom andern. Sie lachte ihn mit weißen, starken Zähnen an; ihre ganze Haltung fragte, wer mehr wert sei — sie und ihr lebendiges Leben, oder eine abgestorbene Satzung und ein alter Eid.

Ein Taumel stieg ihm heiß zu Kopf: "Ich werde also handeln! . . ."

"So bleib da."

"Ich kann es nicht. Ich muß von Zachäus Abschied nehmen und Urlaub empfangen."

Sie faßte seine Hånde mit starkem Druck: "Er wird dich nicht lassen, Berchtold."

"Er wird es. Und nicht zu viel Untreue, Luds milla! Nicht mehr, als sein muß, möchte ich in die She bringen. Nicht die gegen den Freund zu der gegen den Glauben!"

Sie kußten einander; eine Leidenschaftlichkeit, die lange still und unter Asche geglommen, lag in dem Russe. Dann schieden sie; sie stolz und frohlich, er ges druckt. Die vergrämte Gestalt Zachäus' stand ihm in der Sonne seines Glückes und warf einen schweren Schatten hinein. Er dachte mit Scham seiner eisers vollen Ruhmredigkeit an jenem Tage, da der Prädikant zuerst gepredigt, und der stillen Art des Freundes, der doch nicht gewichen war vom Glauben, während er selber abgefallen und meineidig geworden war in der

Stunde der Bersuchung. Aber konnte er ihn nicht vielleicht bewegen, am Glücke teilzunehmen, das für den Gefährten so vieler Jahre erblüht war? Er vermochte nicht recht daran zu glauben; er wußte auch nicht recht, ob ein solcher Gast Ludmillen willkommen sein werde, und schalt sich darüber, daß er nicht sofort und ganz bestimmt gefordert habe, ihn mitbringen zu dürfen. Und dennoch, — er sah klar, daß er von dem Weibe nicht lassen könne, nun er um sich und um sie und ihre Empfindungen Bescheid wußte. Noch war er im Vanne ihrer Gegenwart; er konnte ihr nicht mehr entrinnen, und er wollte es kaum.

Aber mit Bangen hat er bennoch Zachaus Bericht von dem gegeben, was er erzählen mußte. Der hörte stumm zu: nur noch mehr in sich sank er zusammen, nur noch kummerlicher und trübseliger wurde er wähzend der stürmischen und verworrenen Rede seines Bruzders und einzigen Freundes. Er erwiderte auch nichts, als dieser seine Bitte vortrug und ihn eigenmächtig bezschwor, ihm zu folgen und sein Los zu teilen. Sein Schweigen aber war Verneinung. Dann sprach er nach einer peinlichen Weile und müde und tonlos: "Ich habe alte Beine; sie passen nicht unter neuen Tisch, und sie können keinem andern Geschick mehr nachlaufen. Ich bleibe, wo ich bin und wo ich so lange war. Du aber gehe. Mir ist weh um dich, mein Jonathan."

"So komm, Zachaus."

Wieder dasselbe greisenhafte Kopfneigen. Dann: "Gehe, und möge dir's geraten, wie du es hoffst und wie ich dir's wünsche."

"So gib mir die Hand!"

Er tat's; und noch einmal: "Du siehst mir fremd aus. Das ist die Tracht, die du anhast von morgen ab. Ich sehe sie schon an deinem Leibe. Du bist mir fremd geworden. Das macht die Zeit — denkst du noch des Tages, da ich's dir zum erstenmale sagte?"

"Du tust mir weh, Zachaus!"

"Ich will es nicht. Leb' wohl, mein Bruder!"

"So segne mich, damit es mir wohl ergehe!"

Er zuckte zusammen. "Darf ich's denn? Dich? Ich mußte dich schelten. Ich tu's nicht; der Eifer Gottes ist nicht in mir. So knie' nieder. Ich war dein Bater. Nicht der Guardian, der Vater, der nun in die Einsamkeit geht, gibt dir seinen Segen zu den neuen Pfaden, die du fortab beschreiten willst. Leb' wohl, und der Segen Gottes über dein Haupt!"

"Tausendfach über deines, Zachaus! Und darf ich nicht?"

"Nein, du darfst nicht! Es sei denn, mich führe der Zufall vor dein Tor. Aber das wird mir, ich hoffe, doch erspart sein."

Zachäus war allein. Er hörte Schritte sich entsfernen, erst zögernd, dann schnell und schneller. Endlich siel eine Tür irgendwo, weit ins Schloß. Er aber sank in die Kniee und betete. Und unterm Beten weinte er ungestüm wie ein Kind und bitter und ohne Trost, wie ein Mann, den die Hoffnungslosigkeit und die Berzweiflung aufs Herz geschlagen haben. Es wurde Nacht, und die Frühe stieg auf. Der Tag verrann und nicht ein Laut von Menschenstimme drang in sein Ohr. Wiederum schattete die Nacht über der Welt, und wieder

floh sie vor dem Andrangen der Sonne. Da fiel ihm ein, daß heute der Tag des Schirmheiligen seines Rlosters sei. Er wartete, bis die Stunde der Messe nahte; dann flieg er mit muden Fußen und mit gitternben Anieen in den Turm. Mit schwacher hand lautete er die Glocke; ihre ungleichen Alange drangen verirrt und trage in die Luft, die grau und nebelvoll war. Danach stieg er nieder; feine Seele war dem Rufe zur Undacht gefolgt, nicht einmal ein Knabe, der ihm bei ber heiligen Bandlung hatte behilflich fein konnen. Er aber verrichtete sie, so gut er's als Einsamer konnte. Dann schloß er die Kirche; er nahm seinen Bettelfack auf die Schulter, wiewohl ihm einen Augenblick ber Gedanke durch den Kopf schoß, ob es nicht besser mare, still und ergeben auf das Ende zu harren, das nicht mehr lange auf sich warten lassen konnte. Das aber erachtete er als fundig, und als frommer und murdiger, ben Becher bis zur Neige zu leeren, der ihm verhangt und fredenzt marb.

Er hat einen weiten und traurigen Weg an jenem Tage gemacht. Nur ab und zu ein Sonnenstrahl am Himmel, der ihm die Trostlosigkeit seines überschneiten Weges erst recht zeigte; nirgends ein Wort des Grußes oder eine milde Spende. Ihn hungerte, und als er vor Mattigkeit und Schwäche taumelte auf einer Dorfsstraße, da rief ihm ein Knecht nach: "Seht den betrunskenen Monch!" Zachäus wendete sich und sah den Spotzter an, daß der vor seinem Blicke verstummte. Gänzlich in der Irre ging er, und endlich konnte er nicht fort vor Erschöpfung aller Kräfte. Der noch leere Bettelsack auf seiner Schulter drückte schwerer, als er es, noch so

voll, jemals vorher getan hatte. In den Schnee sette er sich nieder; stumpf und ergeben harrte er, einem großen Bauernhofe gegenüber, ob er wieder Atem geswinne oder hier das Ende finde, allein und verschmachstend wie ein gehetztes und waidwundes Rotwild. Da klang die Tür des Vorgartens, ein starkes Weib trat heraus. Es ersah den Müden und stutzte. Dann winkte es ihm: "Noch einer? Romm!" Er ward in die Stube geführt und wohl bewirtet; mancherlei gab sie ihm dann. Als er aber die Frau segnen wollte, da lachte sie: "Laß das: bei mir gilt's nicht. Ich bin evangeslisch. Aber der mein Mann wird — er ist heute in der Stadt drin, alles vorbereiten, was so einer tun muß— der war selbst einmal Schwarzrock wie du. Ich hab's seinetwillen getan!"

"Wirf's ihr vor die Füße!" rief es in Zachaus. Aber er zwang sich. War das nicht die lette Neige? "Leere sie, um der tiefsten Demut willen, die dir geboten ist!" sprach er zu sich. Und laut: "So nimm meinen Dank, wenn dir mein Segen nicht zu paß kommt. Und der Herr, an den wir beide glauben, sei mit dir." Und so, mit einem Händedruck, schied Zachaus Kühreiter aus Ludmilla Prokupeks Hause...

Es war noch hoch am Tage, und dennoch ging schon ein Grauen durch die Welt. Grau war der Himmel, grau die Nebel, die in der Ferne wogten, grau und mißfarben selbst der alte Schnee zu seinen Füßen; graue Krähen zogen in dichten Flügen ihm zu Häupten oder flogen vor seinen Schritten auf. Sonst begegnete ihm nichts Lebendes; nur als er, die Feldwege verslassend, auf die Straße einbog, da erhoben sich zweie,

die dort im Graben gekauert hatten. Ein Weib und ein Madchen; sie kußten seine Hand und knieten vor ihm nieder. Er segnete sie staunend; also gab es übershaupt noch Menschen, denen sein Kleid und seine Lehre ehrwürdig war? Er legte die Hand auf ihre Häupter und ging weiter. An umgestürzten Heiligensäulen vorüber, deren Anblick ihm weh tat. Und dennoch war wieder eine leise Hoffnung für die Zukunft in ihm einsgekehrt.

Er fam ins Rloster; und die graue Verbdung und die Trostlosiakeit befielen ihn wieder, als er durch das Schweigen des Kreuzganges hinschritt, durch das der Nachhall seiner Tritte geisterhaft und dennoch gewaltig tonte. Er fah zu Boden; Rreuz an Rreuz grußte feine Blicke, und eine starke Sehnsucht zog in fein mudes und gepeinigtes Berg. Bier schliefen seine Vorganger, eine lange Reihe, deren Letter er war und die durch Jahr= hunderte hindurch — er wußte in seiner Ungelehrsamkeit nicht einmal, durch wie viele — nicht einmal unterbrochen worden war. Nun drohte sie abzureißen für immer. Und ihn verlangte fehr, bei ihnen zu liegen und ihren Schlaf zu teilen. Noch tiefer und traumloser, als der ihnen geworden war, hoffte er seinen. Denn er wußte, niemand wurde ihn daraus aufstören, war er einmal hier beigesett; fein Rlappern von Sandalen andachtiger Ordensbrüder konnte ihm zu Säupten mehr erklingen.

Zwei Tage danach trieb den früheren Meßner eine Neugierde, zu sehen, was wohl noch im Kloster lebe. Er fand den Pater Zachäus Kühreiter in seiner Zelle. Seine reglosen Hände hielten den Rosenkranz, und sein

Gesicht war unverzerrt. Er war gestorben, still und, wie es schien, friedlich, nach seiner Sitte und der Geswohnheit seines Lebens. Er war der Letze, und nach ihm ist das Kloster ganzlich verfallen.

## Sonnenaufgang

Die Hufe der Rosse klapperten schwerfällig und einstönig auf der harten Straße. Der Kutscher saß stumm auf seinem Bocke. Manchmal schwang er aufschreckend seine Peitsche, aber mehr sich als dem Gespanne zur Aufmunterung, und sein "Hü, meine Braune, flink, mein Schimmel!" klang verdrossen und müde durch die große Stille. Eine durchfahrene Sommernacht wollte zur Neige gehen; aber es war immerhin noch so dunkel, daß ich kaum die Umrisse der schlanken Gestalt ausnehsmen konnte, die so nahe mit nickendem Kopfe vor mir saß. Nur die Sterne schienen hell und beirrend; das flache Land aber, durch das unser Wagen rollte, verrann allenthalben schwarz, gleichförmig und ins Endlose.

Allgemach begann ein fahles Grauen. Es überlief den Himmel; seine tiefe Bläue wollte verbleichen,
wie das Dämmern von den Rändern der Erde höher und
sieghafter und doch sehr langsam emporklomm. Unbestimmt und schattenhaft lösten sich Gehöfte aus dem
Dunkel; ein Gehölze stand massig und drohend mir zur
Linken. Die Sterne flimmerten stärker, wie zaghaft;
ein leiser Wind ging und kühlte meine heiße Stirn.

Ganz ferne aber war ein heller Punkt; er dehnte sich, wuchs nach allen Richtungen, gewann eine ganz lichte Farbe. Schon konnte man Baum für Baum untersscheiden, nur daß die Schatten noch sehr ernst waren und ins Weite langten. Immer lichter ward's im Osten, das Helle entzündete sich, erglühte tief zum Purpur, leuchtete von Aufgang zu Niedergang. Und gar langsam und kast feierlich erhob sich die Sonne und stieg auf über der weiten Ebene des Marchlandes, daß man das Gelb seiner nickenden Saaten, das Grün seiner reichen Wiesen sah und der frühwache Ton einer Lerche wie eine Erlösung klang dem Ohre, das den Bann der Finssternis und ihres Schweigens wie leibhaftig empfunden hatte.

Die Pferde standen, ihr Lenker hielt das Leitseil straff in den gefalteten Hånden. Der niedrige Hut lag neben ihm, der runde Kopf mit den hellblonden, militärisch kurz geschorenen Haaren sah aufwärts. Er betete ziemlich lange, ehe er, mit der Junge schnalzend und wieder ganz der lustige Geselle, als den ich ihn von früher her kannte, seinen Weg fortsetzte. Noch ein Kurzes, und er war wieder in lebhafter Unterhaltung mit den Pferden oder pfiff sich ein Schelmenliedchen so munter, daß sie ordentlich lebendig wurden und, die Ohren spitzend, mächtiger ausgriffen. Dann lachte er mit seinen weißen Zähnen: "Die Spitzbuben! ihr meine Schelme! Die haben den Tag auch lieber als die Nacht und wissen, wie ihrem Herrn zu Mute ist!"

"Das glaub' ich auch," rief ich zu ihm hinüber, "aber warum hast du sie vorhin auf offener Straße halten lassen?"

Er kehrte mir sein frisches, sonnenverbranntes Gessicht zu: "Das hat der gnädige Herr nicht gesehen, daß ich gebetet habe? Und soll ich mich ums Fahren kums mern, wenn ich mit dem lieben Herrgott rede? Ich habe für den schon so wenig Zeit sonst."

"Und warum betest du gerade zu Sonnenaufgang? It das Zufall?"

Er wendete sich mißtrauisch: "Nein!"

"Dder damit du's dem Teufel abgewinnst? Damit er dir nichts anhaben kann? Denn gerade hinter einem Fuhrmann liegt er stark auf der Lauer. Weißt du das?"

Er lachte wieder: "Rein. Und wieso benn?"

"Nun, da sind an der Straße die Wirtshäuser mit den Schenkenmädeln, und die Kirchen stehen mitten im Dorf. Da ist es gut, wenn man vorbaut und sein Teil Gottesdienst hinter sich hat."

"Hol' der Teufel den Teufel!" fluchte er und sah rückwärts und riß dabei so heftig am Leitseil, daß die Braune sich bäumte und arg strauchelte. Er bekreuzigte sich sofort: "Man soll doch nicht so reden. Aber ich tu's nicht deshalb, weil ich mich vor dem Bösen fürchte. Es ist eine Gewohnheit von mir seit vielen Jahren und ist eine Geschichte."

"Und mochtest du mir die erzählen, Josef?"

Er ließ seine Peitsche sausen. Darnach musterte er mich argwöhnisch. "Wozu? Mich ausspotten darnach? Sagen: der Brozik hat sich benommen wie ein Dummskopf? So ein gelehrter Herr, was weiß ich für den? Ein Rutscher?"

"Ueber dich lachen? Landsmann, das werde ich

gewiß nicht. Siehst du — du fährst durchs Land und siehst mehr als ich. Ein hübscher Bursch bist auch; da mußt du doch manches erleben, und ich höre gerne das von. Und dann," ich sah nach der Uhr, "wir kommen zeitig zur Station. Was sollen wir zwei da die langen Stunden sitzen und uns langweilen? Erzählst du mir deine Geschichte, wir trinken eins und rauchen Virginier, und die Zeit ist um, wie nichts. Und bis der Zug kommt, sindest du vielleicht jemanden, der ein Stück zurückwill. Dir fällt ein gutes Trinkgeld in den Sack — oder nimmst keines? Oder hast einen Schatz dort?" und ich blinzelte ihm vertraulich zu.

Er zwinkerte listig mit den Augen: "Trinkgeld? Warum nicht? Den Postmeister geht es auch nichts an. Aber Schatz hab' ich dort keinen," und er deutete mit dem Peitschenstiel nach dem Orte, auf dessen roten Ziesgeldächern die Sonne schon hell und blendend flammte.

Wir fuhren den Flecken durch, der reinlich und wohls habig aussah. Die Häuser standen enge und nachbarslich, wohlgehalten und sauber getüncht in einer Gasse nebeneinander, die in einen weiten Marktplatz mündet. Viele Wirtshäuser bezeugten einen lebhaften Verkehr; ihre losen Schilder knarrten vernehmlich im Morgenswind. Iosef trieb die Rosse an, daß sie behender liesfen; durch eine lange Doppelreihe von Pappeln ging's, die einen unnützen, dunnen und erschrecklich langen Schatten warfen, ehe wir in raschem Trabe vor der Haltestelle der Nordbahn vorsuhren.

Auf dem Bahnhofe war schon einiges Leben. Ich gab dem Aufwärter meine Befehle für das Frühstück und trat ins Freie auf den Bahndamm, der fast unabs sehbar vor mir lag; die blanken Schienen liefen glitzernd und wie goldfarbig ihn entlang. Arbeiter mit der Dienstmütze verschoben mit gewaltiger Anstrengung schwere Lastwagen; ich sah ihrem geschäftigen Treiben zu und vergaß darüber beinahe des Josef. Da hörte ich seine Stimme: "Ein hartes Brot, gnädiger Herr! Da springt so ein Schlucker zu früh, nur ein bischen zu früh ein — und tot ist er. Den Brustkasten drückt es ihm ein, und aus ist es. Das habe ich selber schon geschen. Und doch sinden sich immer Leute dazu; sind noch stolz, meinen, sie sind Beamte. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Oder nicht, gnädiger Herr?"

"Du hast recht, Josef. Aber jetzt, willst du mit mir fruhstucken?"

"Wenn der gnådige Herr erlaubt? Die Pferde habe ich versorgt, und es sind noch gut zwei Stunden zum Eilzug."

Wir aßen; ich mußte mich der Gelassenheit freuen, mit der sich mein Gast dabei nahm — keinerlei unziemliche Vertraulichkeit, aber auch nichts Unterwürsizges. Auf dem Tische lagen schon Virginier; eine dünne, entsetzlich starke Zigarre, die österreichische Soldatenzigarre. Ich bot ihm davon an; er wählte bedächtig eine, zog den Strohhalm aus ihr und steckte ihn — das gilt für fesch — hinters Ohr; sog mächtig an ihr und blickte dann bedächtig den feinen, blauen Wölkchen nach, die ihr entstiegen. Auch ich kam in Gedanken und klopfte nach übler Gewohnheit mit der Hand auf den Tisch.

Mein Gegenüber schmunzelte vergnüglich: "Ich weiß, was der Herr denkt. Da denkt er, hab' mir den Kerl

herausgefüttert und wart' und wart', und der schlechte Lump tut nicht, als wollt' er. Da hat mich der Brozik betrogen. Aber, gnädiger Herr, das hat der Brozik Josefef noch niemandem getan; wie gar einem so noblen Herrn? Aber ich muß doch ein bißchen verschnausen und nachdenken, und jest soll der gnädige Herr die Geschichte hören, warum ich immer bei Sonnenaufgang bete. Heißt das, nur wenn ich wach bin, natürlich. Und es ist eine ganz wahre Geschichte, und wenn der gnädige Herr wieder einmal in die Gegend kommt und in meine Heimat, dann darf er fragen, ob ich ein Lügner bin. Aber zuvor — erlauben Sie?" er wies auf sein geleerztes Glas.

Man brachte ein frisches. "Wissen Sie, gnädiger Herr, es spricht sich schlecht, so ganz trocken," sagte er entschuldigend. "Und dann — der Wirt. Natürslich, der will auch leben; da sind Pacht und Steuern. Ein Kutscher und ein Wirt sind immer Freunde, weil sie einander brauchen. Aber das ist keine rechte Freundschaft; sondern so, wie es gehabt hab' mit Wojtech Pawelka, wie ich noch zu Hause bin: Keiner will was vom andern, aber er weiß, möcht' ich was, dann hätt' ich's. Das ist Brüderschaft und das ist Freundschaft; aber nicht so — der bringt mir einen Gast und der schenkt mir dafür meinen Schnaps und ich muß nur das Vier bezahlen. Hab' ich recht, gnädiger Herr?"

"Gemiß, Josef," antwortete ich überzeugt.

"Nicht wahr, Herr!" rief er und paffte stårker. "Und mit dem Pawelka hångt eben das zusammen, was der gnådige Herr wissen will. Und es ist wirklich nicht ein Wörtlein von Luge dabei." Er strich sich den flachs= farbenen hangenden Schnurrbart und begann:

"Der gnädige Herr kennt das Dorf, wo ich her bin. Das habe ich schon bemerkt, und ich glaube, er ist selber aus der Gegend. Also sag' ich nicht, wie es heißt; aber es liegt mitten in der Hanna, und ist nicht ein Armer dort. Wie denn auch? Ein Bauer, ein rechter Bauer hat seinen Grund, und da wächst alles, was er nur braucht oder sich nur wünschen kann. Die Zuckerrübe bezahlt ihm die Steuer; das dare Geld bringt die Gerste, dafür kann er sich kaufen, was er will, oder er spart sich etwas. Und was für Gerste daut man dort! Gelb wie Gold und schwer, und wenn ein Händler hinkommt, so staunt er und gibt dafür, was man verlangt.

"Mindestens, wie ich noch zu Hause war, war es so gewesen. Damals hat auch noch keiner Ginfalle gehabt, wie jett. Zum Beispiel: wer hat Hopfen gebaut? Nie= mand, und jetzt probieren sie es. Sie sollen auch viel verdienen damit, und die armen Leute haben mehr Arbeit, sagen sie. Kann sein. Aber schon ist so ein hopfengarten nicht; gar niemals gefällt er mir. Da ist nichts als Stangelwerk, und das sieht aus der Ferne aus, wie eine große Schule; der Berr Lehrer fragt et= was sehr leichtes und alle wissen es und die Arme fah= ren in die Hoh'. So ist das. Und wegen der Arbeit? Es ist auch früher keinem schlecht gegangen. Häusler hat doch seine paar Meten Feld und da kann er anhanen, was er will und ihm wird nichts mißraten. Denn, herr, das ist ein Boden bei uns! Tief, fett und schwarz und rein — man mocht' ihn aufs Brot strei=

chen und essen, so sett ist er. Und braucht man einen Kreuzer, so geht man in Tagelohn und hat ihn immer. Wozu also solche Sachen mit Hopfen? Ich weiß das, es geht keinem schlecht bei uns. Wer aber nicht einmal ein Häusler ist, der ist ein Lump und soll schauen, daß er fort kommt, wo andershin. Einer, der garnichts hat, der tauat auch nichts.

"Ich alfo, gnadiger Herr, ich muß das verstehen. Ich bin ein Waisenkind, und meine Mutter — sie lebt noch und ist jett bald siebzig Jahre, weil sie spat hei= raten konnten, bis doch wenigstens für den Unfang mas gespart war - hat nie Not gelitten, und wenn sie stirbt, oder wenn sie nicht mehr arbeiten will und mich einsett ins Bauschen, so komme ich zu gang hubschem Besit. Und doch ist einmal mein Vater selig fehr fruh gestorben; er hat sich einmal mit einem Sact über= hoben und hustete darnach immer. Wir haben doch im= mer unfer Schwein gehabt und fatt gegessen, und mehr kann der Reichste auch nicht. Nicht einmal der Pawelka, der mein Freund war; und doch ist er der einzige im Ort, der sein volles Leben hat, nicht etwa ein halbes oder gar nur ein viertel, wie sonst die meisten. zehn Rube stehen in seinem Stall, Schone, Rublanderinnen und acht Pferde, und wenn er in die Stadt kommt, die roten Lederhosen schon ausgenaht und das hemd weiß, daß es ordentlich blitt, dann ist kein Raufmann, der ihn nicht kennt und grußt, ob er nun feinen Laden auf dem Marktplat hat, oder nur mit seinem Rram herumfährt von Dorf zu Flecken. Er aber fitt in seiner Britschka mit Federn und dankt nicht einmal

jedem; so tut er's, der Pawelka, denn er ist stolz und niemandem auf der Welt etwas schuldig.

"Wir find beide einzige Rinder gewesen, Berr Dottor. So find wir also Freunde geworden; denn wer Geschwister hat, der halt sich zu denen, wer aber nicht, ber sucht sich wen. Wir waren uns schon in der Schule aut; er ist auch nur um drei Jahre alter als ich. Gei= nen Bof hat er sehr zeitlich angetreten, seine Eltern waren nämlich tot und der Tante, die bei ihm war, der hat er nicht recht getraut. Sie war auch etwas taub und hat geschielt, und wenn ich ihm auch hundert= male gesagt habe: "Du, Wojtech! sie kann ja nicht da= für," so hat er nur immer geantwortet, er mag sie gar nicht leiden. Nun, und es ist auch nicht angenehm, wenn man immer mit jemandem schreien muß, so laut als man nur fann, und es ift fein Veranugen, wenn man glaubt, niemand sieht einen, und auf einmal er= kennt man, wie wer alles bespioniert. Ordentlich um die Ecken schauen hat sie konnen, und der Wojtech war immer heiser, weil sie im Hause mar. Das mar frei= lich Komodie; so arg ist es nicht mit ihr gewesen. Er hat auch keine Ruh gegeben, bis sie fort ist; am Ende, wen der herr gerne sieht, den ziehen feine vier Pferde fort, und wen er nicht will, der kann sich nicht erhalten. Sie hat auch nicht wenig gelarmt darnach im Dorf, die alte Lenka. Was hat's geholfen? Nichts! Seinem Vormund hat sie beide Ohren voll geweint. Aber was kann der gegen den Herrn? Auch nichts.

"Dabei aber will der Pawelka nicht heiraten. Sie können sich denken, was man ihn überlaufen hat mit Bräuten. Ich seh' das alles, denn ich war damals

schon bei ihm auf dem Hofe. Wie das gekommen ift. weiß ich nicht recht. Aber, aus der Schule heraus war ich einmal; zu Hause herumliegen oder ein Bandwerk lernen will ich nicht, und so habe ich eben druben mitgeholfen. Geschickt bin ich, stark bin ich auch," er reckte behaalich seine Arme, "furz, ich hab' ihm schon was genützt. Erst war noch ein Anecht; über ein Jahr hat er keinen mehr notig gehabt. Ich war stolz darauf und hab' mich besonders um die Pferde angenommen und um den Verkauf in der Stadt. Und da konnte einer noch so schlau sein — mir hat er nichts abgedrückt, und wenn der Brozif einen Sandler fo ichief angesehen hat, dann weiß der: jett darf er mir noch so viel reden und schwören und schwören — es hilft nichts. Und eben weil ich auf seine Sachen so sehr gepaßt hab', als waren's meine, so ging's; sonst braucht ein Bauer eine Bauerin, will er nicht ein halber Mensch sein oder gang zugrunde gehen. Er im Haus, ich im Stall und auf dem Feld und in der Stadt, jo haben wir's gehalten und gut war's. Und wenn ich mehr zu tun und es schwerer hatte, wie er, so war ich starker und armer; und da schadet es nichts, gewohnt man die strenge Arbeit.

"Es sind freilich manche im Orte gewesen, die hetzen und stichelten. Neidhammel waren's, natürlich. Sie bedauerten mich ins Gesicht und nannten mich her= nach alles, nur nichts gutes, weil ich umsonst beim Pa= welka diene. Und er war bei ihnen ein geiziger Hund, der sich so einen Knecht eingefangen hat, der ihm nichts kostet. Aber das ist Unsinn. Kann ich mich zahlen lassen von einem Bruder? Nein! Nun also, wie Brüder haben wir gelebt. In einer Stube schlafen wir;

wird man das mit einem Knecht? Waren wir im Wirtshaus, dann ist sein Tabaksbeutel zwischen und gestanden und wir haben beide daraus geraucht; und wenn ihm etwas einfällt, dann stößt er mich an oder ich ihn, und wir lachen und haben uns lieb. Ist das nichts? Gezahlt hat er für mich; wozu also noch Lohn? Das können nur Leute reden, die keine Ehre haben und keinen Ehrgeiz und gar nicht verstehen, was es ist um die Freundschaft mit einem so reichen und so mächtigen Bauern. Die werden auch nie gute Soldaten; ich aber bin's gewesen, neun volle Jahre, und als Feldwebel bin ich entlassen worden, gnädiger Herr!" Er saß wirkslich stolz vor mir und sah mich selbstbewußt an.

Er hielt inne. Gin bunnes, taftmaffiges Gebimmel erhob sich; ein gelles Glockenzeichen wurde gegeben. Lon ferne klang der schrille Pfiff einer Lokomotive; ein Bug fuhr mit mächtigem Schnauben in den Bahnhof Für eine furze Weile mar ein fast überlautes ein. Leben um und und vor und. Noch ein starkes gauten, darnach ein Klirren, Pfeifen, Stohnen, das fern und ferner verrollte; endlich die alte Ginsamkeit und Stille. Nur manchmal schob sich eine rote Dienstmutze behende dem Kenster vorüber; der Kellner lungerte mußig an der Ture und wehte sich vor der stärkeren Sonne mit seiner Serviette Kuhlung zu, bis er dann langweilig und laffig an unseren Tisch trat. Ich sah Brozif an; er nickte, nahm aus der Brusttasche seine kurze Stummelpfeife, stopfte sie bedåchtig und gewissenhaft, untersuchte sorgfaltig das Rohr und begann heftig zu qualmen. Bald saß er wie in einer Rauchwolke, und aus dieser heraus berichtete er, fast unsichtbar und flusternd, nur daß

manchmal seine braune Hand nach dem Glase griff. Dann zerriß das Gewölf, und ich sah in sein von den Schatten der Erinnerung etwas melancholisch übersflogenes Gesicht, von dem das gutmutigsschlaue Lächeln doch nicht einen Augenblick wich.

"So haben wir funf volle Jahre gewirtschaftet, daß man sich's gar nicht besser wünschen kann. Nun aber kommt der Mensch doch in die Jahre, wo man nach den Mådden schaut. Er hat das immer in der Gewohnheit gehabt, nun, warum nicht? Ein Reicher! Ich war's nicht. Da war aber auf dem Sof ein Madel, eine weitschichtige Verwandte von ihm. Geschickt, anstellig und fleißig; alle Achtung vor ihr. Noch ganz jung war die Rathinka; aber ernst und eigentlich nicht murrisch, son= dern nur überlegend. Man hat immer gespurt, fie weiß, was man will und was sie will, ob sie nun den Mågden etmas befohlen hat oder ob sie selber redet. Etwas mager, nicht so stark wie die anderen; auch nicht blond, sondern ganz schwarz, wie die Nacht. Die hat mir wohl ins Auge gestochen; aber ich trau' mich nicht recht an sie, denn ich habe gesehen, wie sie sich die ande= ren Burschen vom Leibe gehalten hat — und einen Rorb? Da sehe ich nicht ein, mas man davon hat.

"Sind aber zwei Menschen einmal beisammen, und beide gehören nicht so ganz zu denen, mit welchen sie wirtschaften, dann, denke ich, mussen sie zueinander kommen. Ich sehe wohl, der Wojtech möchte sie, aber nicht als Weib, und er traut sich doch auch nicht recht gegen sie. Darüber staune ich. Und wir sind auch manchmal ins Reden gekommen; nie für lange, weil sie sich dann immer was zu tun macht. Aber ausgewichen

ist sie mir auch nicht; im Gegenteil, sie war ofter im Pferdestall, als notig. Wenn ich aber meine Pferde pute, dann fing' ich dazu, ich hab's fo in der Gewohnheit und meine, die Tiere horen es gerne. Und einmal fang' ich an, und ihre Stimme antwortet vom Bofe; ich nehm's wieder auf, und das geht so ein Weilchen, und ich freu' mich. wie schon sie es kann und wie voll ihre Stimme ift. Dann tritt fie in den Stall; fieht mich, verfarbt sich: "Uch, das bist du," fagte sie aber gang gleichgultig. Ueberhaupt hat sie sich in der Gewalt gehabt, ein reines Wunder, anadiger Berr. "Ja, das bin ich" und årger' mich, daß ich nichts besseres weiß, und sie will gehen. Ich aber: "Bleib noch ein bischen" und fange wieder zu striegeln an. "Wozu? Das hab' ich ichon gesehen" und lacht, daß man narrisch werden fann, so schon, mit ihren weißen Zahnen, flein und spikig wie Mäusezähne, und mit ihren schmalen Lippen. Ich aber nehm' mir Mut: "Magst mich, Kathinka?" "Ja," antwortete sie ruhig. "Nicht so, wie du denkst. Nein, magst mich ordentlich?" "Das weiß ich nicht." Ich nehm' ihre Hand, und sie laßt sie mir; und dann plotlich will ich sie an mich ziehen. Sie aber stößt mich in die Brust: "Das leid' ich nicht. Noch nicht!" nach einer Weile, weil ich ganz verdutt und traurig dasteh'. Denn eine Kraft hat sie gehabt — ganz merkwurdig, gnådiger Berr!

"Nun aber: mit der Zeit wird sie zutraulicher. Freilich, wenn die anderen Burschen mit ihren Mädeln in einer Sommernacht durch das Dorf gegangen sind und sangen, dann hat sie nicht mitgehalten. Auf der Bank vor dem Hofe sitt sie dann oder mit den anderen,

die noch niemanden haben, beim Teich, wo sie den Klachs rosten, und hort zu, wie die Frosche lauten durch die Nacht. Komm' ich aber heim, dann fußt sie mich heimlich, aber heftig. Go auch auf dem Keld, im Schnitt, wenn sie das Essen hinausbringt und uns niemand sieht. Denn sie hat durchaus nicht wollen, daß es laut wird, wir gehen miteinander. Vor Pawelka schon gar nicht; und wenn ich meinte, eigentlich geht das ihn nichts an, dann fagte sie: "Ich will es aber nicht!" Aber, es war ein schöner Sommer, gnabiger Berr! Merkwurdig furz, daß ich keinen so denke, fruchtbar, wie keiner. Und ich war glücklich, denn sie hat sehr zartlich sein konnen; aber doch immer so, daß ich erkannte: Bergeffen wird sich die nicht, und erlauben darf man sich mit der nichts. Und weil ich im Berbst einrücken foll, zu Nummer 3, Erzherzog Karl, so war mir das ganz recht. Denn, war ich erst vom Militar frei, so wollte ich durchaus heiraten. Das stand mir so fest, daß ich gar nichts darüber spreche; ich halt's nicht fur notia, denn mozu sonst das alles?

"Db der Wojtech was gemerkt hat? Ich weiß das heute noch nicht. Er war damals überhaupt sehr schlecht aufgelegt und hat von der Kathinka niemals gesprochen. Nur einmal; wir saßen auf der Ofenbank, haben die Ernte schon hereingehabt und rechnen also und rauchen. Da geht sie gerade über den Hof und ruft einer anderen Magd zu: "Du, Madleno!" und gibt ihr ihre Befehle, ruhig, als dürfe sie's und sonst niemand. Wojtech aber sieht zu ihr hinüber, ist ganz bleich und sagt mit zitterns der Stimme: "Die! was die glaubt! Kommandiert mir auf dem Grund, als wär' er schon ihr Eigentum. Will

sonst nicht! bekömmt ihn aber nicht," und flucht und speit das Mundstück der Pfeise von sich, das er zerbissen hatte in seiner Wut, daß noch jemand auf dem Hofe was redet, als er. Denn auf etwas anderes hat sein Zorn doch nicht gestellt sein können, und er war sehr herrschsüchtig, der Wojtech!

"Darnach muß ich einrücken. Mein Freund war so gut, daß es ganz erstaunlich war; in seinem Wagen führt er mich in die Stadt und zur Kaserne. Wir haben viel getrunken beim Abschied, Wein, Bier und Schnaps, und haben geweint alle beide. Ich hab' aber viel an die Kathinka denken müssen, hått' ihr gerne was sagen lassen, und trau' mich doch nicht. Denn noch vor Tag hat sie mich gefunden und war lieb und nicht so streng wie sonst, sondern so, daß ich mir denken muß: Wenn die will — man müßte seinen Bruder für sie erschlagen. Nie war sie vorher noch so gewesen; nie; man kann sich sie gar nicht vorstellen, durchaus nicht. Und als ich sie fragte: "Wirst auf mich warten?" da schwört sie bei allen Heiligen, sie wird's, und es kann kommen, wer da will, sie wird's.

"Gnt, ich diene meine drei Jahre, und es ist mir gut gegangen. Ich war gerne Soldat; es ist überhaupt gar kein schlechtes Leben dabei, wenn man sich nicht zu unsgeschickt anstellt oder nicht bösen Willen hat. Die Zeit ist hingegangen, wie nichts. Wir sind in Olmütz geslegen, einige Wochen gar in Brünn. Gnädiger Herr, dort ist's schön! Ein Tag war mir dort besser als ein Jahr zu Hause. Man sieht etwas, wenn man nur über die Gasse geht. Ich habe keinen Urlaub genommen, woszu? Geschrieben hab' ich auch nicht; ich kann's gut,

gnådiger Herr, sonst war' ich nicht Feldwebel. Aber .
— wozu und wem? Meiner Mutter? Die kann nicht lesen. Der Kathinka? Bekommt die einen Brief, so nimmt ihn der Postmeister und riecht dazu und schnüfsfelt, bis er herausbekommen hat, von wem er ist, und es gibt Gerede. Das mag sie nicht, und sie hat recht.

"So gehen meine drei Jahre herum, wie im Flug. Ich werde frei; wir sind ganz in der Nahe gewesen, und ich marschiere zu Fuß heim. Es war ein häßlicher Tag; die Straße tief, daß man nur schwer weiter kommt. Im Dorf ist niemand zu sehen, und ich will gleich zum Wojtech. Aber ich scham' mich vor mir fel= ber, flopf' an ans Bauschen, wo meine Mutter wohnt. Die focht gerade am offenen Berd; den Loffel lagt fie fallen, weint, lacht. Ich aber: "Mütterchen, dann wird's schlecht mit dem Nachtmahl," und sie fangt sich zu schel= ten an und richtet alles aufs beste. Darnach muß ich erzählen, wie ich fertig bin, frag' sie nach dem und jenem, und zulett, so nebenbei, auch nach dem Wojtech. "Der," sagt die Mutter, "der ist verheiratet. Rat', mit mem ?" "Nun, mit recht einer Reichen, naturlich." Lacht die Mutter: "Ja, Herr Feldwebel, wie man sich irrt! Die Kathinka hat er genommen." Ich spring' auf: "Was? Das ist nicht mahr!" und bin so, daß die alte Frau zurückfahrt: "Josef, mein Sohn, tu mir nichts!" Ich bezwing' mich: "Und seit wann?" "Laß mich rechnen; ja, Maria Lichtmeß sind's drei Jahre." "So lang?" und um mich dreht sich's. Ich will fort; die Mutter aber låßt mich nicht, schluchzt, ich sei frank, und schwort und bittet, bis ich bleibe.

"Aber, gnabiger Herr, es war eine bose Nacht. Da

aeht einer ganz im Dunkeln: er furchtet sich aber nicht, denn er kennt jeden Tritt und gibt auch gar nicht acht auf den Weg, weil er an befferes denkt. Er weiß: dort muß ein Brudlein sein, fieht die Weiden, die dort stehen, marschiert weiter - und sturzt ins Wasser. Der Steg ift fort und er muß ertrinken und schwimmt er sonst noch so gut. Er ist ohne Besinnung und verloren, bevor er sie wieder gewinnt. Ganz so war mir; ich fomme mude heim, glaube - jett hast du alles, was du dir gewünscht hast in Jahren — nichts hab' ich und ich fühle, wie mir das Wasser höher steigt. Ich walze mich, will fluchen - aber auf wen? Auf Wojtech? Der hat ja nicht gewußt, was er mir wegnimmt. Die Ra= thinka? Ja, wer bin ich und wer der andere? Alles ift fort und verloren — das Mådel, der Freund, und ich steh' da, wie der dumme Narr, über den man lacht . .

Das war an einem Samstag. Am Sonntag geh' ich in die Kirche. Da war sie auch, und so schön und nobel, daß ich mich kaum trau', sie anzusehen. Sie hat nicht den Rock getragen mit vielen Falten, daß es bei jedem Schritt rauscht und knittert, wie ihn die Weiber bei uns haben, sondern ein bischen skädtisch war sie angezogen, und keine kann feiner sein. Pawelka kommt auf mich zu und grüßt mich ganz wie früher; ich muß ihm antworten, und die Gurgel ist mir voll, und ich würge nur so an etwas; er gibt mir die Hand, und ich möcht' ihm eins vor die Brust geben. Auch sie tut's: die Schamlose! Andere beglückwünschen mich, und ich bin im Rudel drin, in der Kirche; kann nicht frei werden, und ich möchte am liebsten allein sein. Und unterm Gottesdienst muß ich immer zur Kathinka hinüberschauen

und merke erst, wie gern ich sie habe. Gewiß, ich habe beim Militar manche gehabt; nun ja, ich war ein hubsicher Bursch. Aber was ist Liebe beim Militar? Aufbessezung der Menasch'. Das aber, spur' ich erst jetzt, das war ganz etwas anderes.

"Und dabei — nicht einmal ausweichen kann man sich in so einem Rest. Man hort von einander, man trifft sich, und ich werde immer zorniger und weiß nicht, wem ich's abzahlen soll. Man hat mir unrecht getan; ich aber kann's niemandem zurückgeben, und ich muß sogar schweigen barüber. Ohnedies, ein Ausgedienter paßt nicht gleich ins Dorf. Ein Feldwebel ichon gar nicht; der befiehlt, und das fann fein Anecht, wie ich es geworden ware, stehe ich wieder ein. Im Winter nimmt man auch gewiß keinen auf; was foll ber Bauer mit ihm, wenn es feine Arbeit gibt? Was aber mit der Zeit anfangen? Manchmal geht man in die Stadt, zum Wochenmarkt; aber da muß ich denken, wie das früher einmal war, und das macht mir ein boses Berg. Go lieg' ich benn den ganzen Tag auf der Ofenbank, rauche Pfeifen, effe, und frage nicht, woher die Mutter das Geld nimmt fur alles. Sie aber traut sich nicht, mir ein Wort zu sagen, und wie ihr einmal die Mitbewohnerin zuredet, sie soll mich doch zur Arbeit bringen, seufzt sie nur: "Soll er glauben, er ist mir zu viel? Ich habe ja nur ihn. Da schind' ich mich halt noch mehr." Und mich ruhrt das gar nicht, sondern ich nehm' einen Befenstiel, reich' ihn in die Ruche und rufe der Alten hinaus: "So, gehört hast bu's jett. Und wenn du nicht gehen willst - da hast bein Reitpferd, alte Bere!" Go schlecht

war ich damals; und wie sie zetert, da hab' ich gelacht, gnådiger Herr!

"Am Abend aber reck' ich mich immer eine halbe Stunde und gehe fort. Wo unsere Gemeinde ruhrt an eine andere, wo früher, ehe man sie verteilt hat, die beis ben Butweiden zusammengestoßen sind, dort steht ein Mirtshaus, und das heißt "Auf der Grenze". Dorthin bin ich gegangen und habe getrunken, bis man mich fort= geschickt hat. Um Sonntag mar Tanzmusik; da hat der blinde Franz die Ziehharmonika gespielt. Die hor' ich gar gerne, und wenn sie jo nafelt, dann dent' ich an den herrn Ratecheten, wie der uns immer gang durch die Rase ermahnt hat, wir sollen gottesfürchtig und tugendhaft fein, und uns geliebte Rinder in Christo geheißen; und dann, wenn sie schnarrt, fallen mir alte Weiber ohne Bahne ein, und ich muß lachen. Also, dazu haben wir getanzt, und ich war toller, als alle; ist gerauft worden, so war keiner so wild, wie ich. Und allein fortgegangen bin ich auch nur selten, es hat sich immer eine gefunden, die ich begleiten darf. Ein Dieh lebt nicht dummer in den Tag hinein, gnadiger Herr, sundigt nicht mehr, ohne es zu wissen oder sich zu schämen. Was schämen! Dr= bentlich stolz mar ich und dachte mir: "Der zeigst du, was sie dir getan hat. So ein braver Bursche warst bu, und jett!" Und in der vielen, langen Zeit, wenn ich herumgehe und der Kopf tut mir weh — da hab' ich erst Gedanken gehabt — der Teufel hat sie nicht schlech= ter!

"Also der Winter ist herum, ich weiß nicht, wie. Man fångt zu ackern an, und ich rühre keinen Finger. Meine Mutter seufzt und arbeitet sich das Leben vom

Leib herunter, ich schau' zu, geh' in keine Kirche, wie ein Beibe. Da stellt mich einmal der Berr Pfarrer — der so durch die Nase spricht — ich muß ihm versprechen, ich komme nachsten Sonntag in die Messe. Da predigt er — jedes Wort hat auf mich gepaßt und auf das, was mit mir ift. Die Leute gischeln; ich spure, man zeigt auf mich. In mir focht's, und, wie der Gottesdienst vorüber ist, da tu' ich erst recht hochmutig. Ich gehe auf die Madeln zu, die beisammen stehen: rechte Antwort hat feine, nicht einmal die, die sich sonst von mir begleiten laßt. Aber da war die schwarze Theresa; mit der will keiner etwas zu tun haben, weil sie sehr schlecht ist. Ich hange mich mit ihr ein; sie lacht mit dem ganzen Besicht, und so spazieren wir auf dem Kirchplat. Binter uns wispern sie; und auf einmal hore ich in meinem Rucken eine tiefe Stimme, Die ich nur zu gut fenne: "Pawelka, weit hat er's gebracht, dein Freund! Von der Mutter låßt er sich futtern, und mit der da geht er am hellichten Tag!"

"Ich dreh' mich um; da sind der Wojtech und die Kathinka. "Theresko," sag' ich, "bist besser, als die, welche über dich schimpken," und lass' doch ihren Arm los. Der Wojtech aber kommt auf mich zu und redet auf mich ein, ich soll wieder bei ihm eintreten. "Nein," sag' ich. "Brüderchen," meint er, "was hast du nur gegen mich? Ich werde dich halten, wie du es dir verslangen kannst, und will dich gut zahlen."

"Ich brauch' kein Geld." Da mischt sich die Kasthinka ein: "Natürlich. Wozu? Und wenn seine Mutter bas betteln muß, was er braucht, der Fresser, was geht das ihn an?" Da werd' ich wild: "Du," ruf' ich und

schüttel' ihr die Faust vorm Gesicht. "Du schweig' mir nur, du Schlechte! Pfui!" Und spei' aus vor ihr. Der Wojtech will auf mich los: "Meinem Weib tust du das?" "Ja, weil sie's verdient." Er hebt den Arm. Da freischt hinter mir meine Mutter, man trennt uns, und wir drohen uns nur vom weiten und mit roten Gesichtern.

"Den Nachmittag geh' ich auf den Hof vom Pawelka los. Gut angezogen, damit ich wem gleichsehe, und fest entschlossen, mit ihm zu rechnen. Er ist nicht zu Hause, oder läßt sich nicht sehen. So streich' ich durch den tiefen Hohlweg mit den starken Karrengeleisen, der an der Seite ist, und fühle, wie mein Haß immer stärker wird. Da kommt etwas auf mich zu: eine Frau. Wein Herz schlägt, meine Augen schwimmen: es ist die Kathinka. Vor mir bleibt sie stehen — wir sind ganz versteckt vor den Leuten durch eine alte Linde — und schaut mich mit ihren schwarzen Augen an. "Ich hab' dich gesehen, und bin gekommen, dich etwas zu fragen. Du hast mich schlecht geheißen: Warum?"

Ich stampf' mit dem Fuß: "Weil du's bist."

"Sag's noch einmal," und sieht mich schärfer an. "Weil du's bist. Zu schlecht für den Teufel," und ich werde rot im Zorn.

"Sie atmet. Blitsschnell hebt sie die Hand, und eh' ich etwas ahne, schlägt sie mich ins Gesicht. Ich taumel' vorwärts, brüll' auf, hol' aus, ehe ich aber noch die Faust hoch habe, springt sie mir an den Hals. Wie eine Kate. Küßt mich dorthin, wo sie mich geschlagen hat, und ich höre, wie sie mir ganz, ganz leise und so heiß, daß mir das Blut siedet, ins Ohr flüstert: "Du Narr!

Verdient der nicht Schläge, der auf einem Hof nicht dies nen will, wo ihn die Bäuerin gern hat? Heut Nacht, vor zwölf Uhr, im Garten," und läßt mich los, fährt zurück, noch eh' ich wieder bei mir bin. Verschwindet im Hof; behend wie eine Natter. . .

"Ich steh' allein da, greife mir nach dem Ropf, ob ich wach bin. Also, ich bin's wirklich, nicht einmal ge= trunken hab' ich den ganzen Tag. Das war damals nicht so oft, daß ich's nicht wissen konnte. Und doch schwanke ich, mir flirrt alles und blendet mich, und erst nach einem Weilchen erkenn' ich, wo ich mich finde. Ich seh' mich um; niemand in der Rahe, alles ftill. In Pawelfas Bof ift es gang od' und einsam; nur die Spaten freis schen, und eine ganz schwarze Rate liegt faul in der Sonne, dehnt sich, schleicht darnach hubsch und zierlich weg, und mir fallt dabei etwas ein, aber so dunkel, daß ich garnicht sagen konnte, was es war. Ich schau' nach ber Sonne und kann nicht bestimmen, welche Zeit es ist; erst, wie ich an die Rette gerate, fallt mir ein, daß ich mir doch fur mein erspart Geld eine Uhr gekauft habe. Es ist funfe darauf gewesen; aber noch ehe sie wieder im Sack ift, hab' ich's schon wieder vergeffen. fieben Stunden, sag' ich fur mich. Was mit denen an= fangen? Unter Menschen? Ich tauge heute garnicht da= fur. Und so mach' ich mich benn in unsere Butten, leg' mich auf die Ofenbank und versuche, nichts zu denken, und es will mir doch garnicht geraten.

"Bald darauf wird's dunkel. Meine Mutter bringt das Nachtessen, und wie sie dann beim Saubermachen rumort, tut's mir weh im Kopf. Sie legt sich schlafen, kniet zuvor vor dem Bild der schwarzen Mutter Gottes nieder und betet. Ich bleibe wach auf meiner Ofensbank und passe vor mich hin. Die alte Uhr mit dem Zifferblatt von Porzellan — es sind zwei Liebesleute darauf gemalt, und er gibt ihr einen Rosenstrauß, größer als sein Kopf — tickt so furchtbar laut, daß ich sie stellen will. Aber, fällt mir ein, dann wird's ja gar nie zwölf Uhr! Das ist dumm, dümmer als dumm, aber ich kann den Einfall durchaus nicht loswerden. Der Nachtwächter hebt sein Getute an; hat der Kerl eine Gewalt in der Lunge, sag' ich mir, man möcht' ihn umsbringen, so viel lärmt er. Und dabei ist es erst neun Uhr.

"Bald darauf wird es lichter. Der Mond geht auf, da fällt ein schwaches Helles in die Stube; gerade auf den Kopf meiner Mutter und auf die rotgestreiften Polster, in denen der ganz versunken ist, daß man das fleine Gesicht mit ber kleinen Rase kaum sieht. Sie seufzt davor, und ich erschrecke - wenn sie jetzt auf= wacht? Geht dich nichts an, will ich mir einreden, bist alt genug und stehst selber fur das, mas du anstellst. Aber, wenn druben wer anderer nicht schlafen fann, wann er foll? Was bann? Mir wird heiß in der Stube mit den zugemachten Fenstern, so warm die Nacht ist, und ich trau' mich wieder nicht, ins Freie zu gehen. Sie hat sich geplagt für dich, das alte Weib, sag' ich mir; du sollst ihr ihre Ruh lassen, solang du kannst und årger' mich über mich selber, daß ich überhaupt hier bin und nicht nach der Grenze. Aber da hatt' ich zu weit gehabt bis zum Hof vom Wojtech. Und jett erinner' ich mich daran, wie gut wir gewesen sind, so lange Jahre, ehe uns die dazwischen gekommen ist, die nie

hatte herkommen sollen. Ich muß seufzen, und wie zur Antwort stöhnt meine Mutter. Hast Ursache, flüster' ich für mich; denn wie kann's jett werden? Läßt sich's der Wojtech gefallen? Gewiß nicht. Kann's verschwiesgen bleiben? Schon garnicht. Was dann? Aber das vor hüt' ich mich noch, darüber zu spekulieren.

"Es wird so gehn. Noch zwei Stunden, sag' ich mir, will mich freuen und fann's nicht. Warum? Es ist doch nicht der erste Gang, den ich so gehe. Aber sonft war ich frohlich, und heute kann ich es nicht werden. Ist doch eins wie das andere. Rein, muß ich mir antworten, das waren Madchen, und ein Madchen gehört bem, dem sie sich gibt. Sie betrügt niemanden, weil sie sich niemandem zugeschworen hat. Ein Weib aber doch, und ich sag' mir das Gebot her, wie ich's in der Christenlehre gelernt hab', und fann's garnicht los= friegen. Dummheit, mein' ich bann, bag man bas noch einmal verbietet. Steht benn bas nicht auch schon in "Du sollst nicht stehlen"? Ein Sack Erdapfel oder ein Weib, ist das nicht im Grund dasselbe? Nur viel mehr liegt an dem, wie am anderen. Und wenn's meine Mutter meinem Vater getan hatte? Ich mußte fie hassen, weil ich nicht wissen mochte, wem ich denn eigentlich gehöre.

"Sie schläft auch gerade die Nacht so sehr unruhig. Eben ächzt sie wieder: "Jesus, Maria und Joseph!" Sie könnt es nicht trauriger tun, wenn ich tot wäre und man bringt mich ihr getragen. Und jett: ich bin gegangen, und Wojtech trifft uns. Oder er trifft uns nicht: er wird aber laut nach einer Zeit. Was gesichieht? Entweder er erschlägt mich und hat recht. Oder

ich erschlag' ihn, und ich bin auch der Stärkere. Darsnach bin ich aber so tot, wie es nur sein kann, und die alte Frau vor mir, die auf mich hofft, wenn ihr die Hände nicht mehr mittun wollen, hat gar niemandem auf der Welt. Sie aber, die Schlechte, die das alles angestiftet hat, lebt in aller Ehre und ist die reiche Bäuerin. Steht sie dafür? Nein, gewiß nicht, und mir wird so weich zu Mut dabei, daß ich mir sehr leid tue. Ich will mein Vaterunser hersagen, damit ich nicht mehr grübeln muß und das Stückel Zeit fort geht. Aber ich bring es nicht zu Ende — da steht's auch: "Herr, führe uns nicht in Versuchung." Und schon wie ich die Hände falte, wird mir's klarer und leichter: ich gehe nicht.

"Es wird gar nie ganz dunkel. Draußen blaft es elf Uhr; mich reißt's wieder. Ich zwing' mich, und doch steh' ich auf und tappe mich zur Tur. Da richtet sich die Mutter auf und schaut sich erschreckt um, aufgewacht von dem Gerausch, leichtschläfrig und angstlich, wie sie ist. "Bist du's, Josef?" "Ich bin's." "Mir hat ge= traumt, so schrecklich, wie noch nie," und sinkt zuruck. Die Augen aber sind noch immer offen, weit offen, und halten mich. Ich set' mich nieder und stopfe mir beide Dhren zu, damit ich nicht hore, wie die Uhr tickt, schnell und immer schneller. Und jetzt — da blåst er zwölf Uhr! Ich mocht' am liebsten aufschreien — es ist zu spat, ich kann nicht mehr hin, und ich bin erlöst. Und dann wieder — vielleicht erläufst du es noch: sie wartet. Sei kein Narr, Brozik. Man mocht' weinen und sich selber prügeln und weiß garnicht, was man will. Aber, besser ein Narr als schlecht. Der Herr Gott selber hat

es nicht wollen. Aber, gnädiger Herr, es war eine lange Nacht."

Er holte tief Utem und flopfte bedachtig seine Pfeife aus. Ich sah nach der Uhr. "Ich bin aleich fertia, gnådiger Herr. Also: ich weiß, im Dorf kann ich nicht mehr bleiben. Sie wird mich verfolgen, weil sie mich fürchten muß, und der Pawelka wird meiner Mutter antun, was er nur kann. Ich muß fort, und das macht mich traurig, fort, und bin kaum hier. Aber wohin? Was anfangen? Das weiß ich noch nicht. Aber mir wird schon was einfallen, stark, gesund wie ich bin. Gemartert haben mich diese Sorgen freilich noch genug, und ich konnte nicht in Ruhe kommen, wenn ich mir vorstelle, für wie lang ich vielleicht weg soll. Was sein muß aber, da hilft nichts dagegen. Und wie meine Mutter aufsteht, noch zeitlicher als sonst, weil sie maschen will, sag' ich ihr's. Sie weint und lamentiert; aber end= lich: es ist doch das Beste, und ich geb' nicht nach. Meine Sachen foll fie mir in die Stadt nachschicken, ich aber mach' mich fort in aller Frühe.

"Es war noch recht finster. Ich muß am Haus vom Pawelka vorüber, und da kommt mir das Lied in den Sinn, und ich sing' es. Sie kennen es gewiß, gnådiger Herr, das:

Meine Hutt' verfallen ist, Drein liegt Sonnenschimmer; Die mir lieb von allen ist, Sagt, sie will mich nimmer!

"Es paßt mir zwar nicht ganz, taugt mir aber ges rade. Darnach komme ich auf die Straße. Sehr viele

Sterne stehen am himmel und geben ihr Licht und wie es heller wird und heller, da schleicht sich einer nach dem anderen. Wie Schulbuben, welche larmen, wo fie es nicht durfen und der Herr Lehrer kommt. Und dann wird's rot, erst gang schwach, wie ein Mådel, das sich schämt und weiß noch nicht recht warum — jett schlagt's ihr ins Gesicht — jett weiß sie's. Mir aber wird gang frei; ich hebe die Sande zur Bruft und habe recht fromm gebetet. Mein Baterunfer - nichts stort mich. Darnach aber schnipp' ich mit den Fingern und schau' rudwarts, froh, anadiger Berr, gang froh und glucklich, und bin's geblieben. Sechs Jahre barnach noch beim Militar, dann beim Postmeister. Ich habe feine traurige Stunde gehabt, Berr! Ich habe, mas ich brauche, erspar' mir etwas. Will ich heiraten, so kann ich's, und ich werd' es, und muß mich nicht furchten, Not zu leiden und auch sonft nichts! Und seit dem Tag hab' ich das im Brauch, wonach der Herr gefragt hat; ich will es weiter so halten!"

Er trank aus. Um uns war es lebendig geworden. Draußen rief der Türhüter mit überlauter Stimme die Stationen aus, nach denen der Zug sollte. Es drängte sich um uns; ich trat hinaus. Die Schienen glißerten ganz blendend. Iosef folgte mir mit meinem Gepäck. Mit gewaltigem Aechzen kam der Eilzug. Ich stieg ein: "Mit Gott, gnädiger Herr!" rief er mir nach. Ich hielt ihm die Hand hin: "Mit Gott, Iosef!" Er schlug ein, und die Lokomotive zog an. Ich sah nach ihm zurück; er stand zwischen den Geleisen, hielt die Hand beschirmend vor die Augen und winkte mit dem Hut. Er verschwand mir; rascher und immer rascher ging's.

Dorf um Dorf verflog, und auf reifende Saaten flammte eine jahe und mächtige Sonne nieder. Ich aber mußte unablässig jener anderen Sonne gedenken, die einmal vor Jahren aufgegangen war in einer zerrütteten und von arger Wirrnis heimgesuchten Seele, die einem von peinigenden Beklemmungen heimgesuchten Herzen Frieden heraufgeführt und ein Glück, nur besicheiden, aber rein von Vorwurf und von Reue...

## Die stille Margareth

Am Feste Allerheiligen des Jahres 1585 ist der Pfarrer von Klein-Krasna im Gebirge gestorben. Er war murrisch und wohl gar etwas vergrämelt darüber worden, daß er die ganze Zeit seiner Kraft also in der Einode und in solchem Elend zubringen gemußt, und ließ endlich die Dinge gehen, wie sie konnten und wollten. Und weil er überdies alt und fast bis zur letzen Grenze der Tage gekommen war, so hat ihm niemand nachgeweint.

Schon um die Mitte desselben Monats begann der Winter, und zwar so grausam und wider alle Ordnung der Natur, daß niemand etwas ähnliches erdenken konnte. Denn zuerst kam ein harter und klingender Frost und verwandelte das wilde Wasser der Betschwa, die durch den Ort rinnt, in hartes und blinkendes Eis, das eine kraftlose Sonne mit nuplosem Glanze übersgoldet. Danach sing ein unendliches, trockenes Schnees wehen an und währte ohne Unterbrechung bis nahe an die Christzeit. Es füllte recht ebenmäßig die ganze Schlucht aus, die sich der tolle Fluß im Erdreiche aufgeswühlt, sodaß eine reinliche und glatte Straße durch das Weberdorf ging, die doch niemand befuhr. Noch trostsloser als sonst sahen die Häuser und Hütten aus, die

långs der steilen Bergeshalde emporklommen. Sie glischen Geängstigten: immer späht einer über den Kopf des anderen nach Hilfe aus, die doch von keiner Seite her naht. Und zu der Bedrängnis des Augenblicks, die manchen beten lehrte, gesellte sich, nun die Saaten gänzlich erfroren sein mußten, die Furcht vor einer trostlosen Zukunft . . .

In diesem musten Wetter haben denn auch einige ihren Tod gefunden, die ausgegangen waren, durch den Verkauf von Leinwand sich und die ihrigen vor dem hungertode zu erretten, der sie mit stieren Augen naber und schrecklicher anstarrte. Es gab viel Wehklage, und des Weinens ward fein Ende bei der großen Anzahl der Kinder, die verwaist zurucklieben. Sang zulett kam ber Megner um sein Leben. Er war nach ber Sanna gegangen, sich dort etwas zu erbetteln. Man weiß nicht, ob er auf dem Ruchwege der Ermudung von dem vielen Erklimmen von Bohen und Bügelchen, ob er dem Froste oder dem hunger erlegen ist. Sie haben ihn im Gesträuche an der Betschwa gefunden, in sich gekauert, wie etwa ein Wild, das sich ins Gestruppe verkriecht, damit es sich dort erwarme, und haben ihn neben sei= nem herrn bestattet. Da er auch ein weniges Schule bei den Reicheren gehalten, damit er noch etwas zu dem gewinne, was ihm Weben und Kirchendienst eintrugen, so waren durch sein Ableben Unterricht wie Seelsorge ganglich vermaist.

Als es dann endlich Frühling geworden war, begansnen neue Note. Die Betschwa trat aus, sie unterwusch die Häuschen, durchbrach den Karrenweg und versmuhrte die wenigen fruchtbaren Felder im Ebenen.

Stumpf und traurig fagen die Manner von Rlein-Krasna an ihren Webstühlen und sahen zu, wie sich die Weiber und das junge Bolf abmuhten, die Aecker wenigstens insoweit vom Gerolle zu saubern, daß man sie mit Sommerfrucht bestellen konne. Es ging nicht recht vorwärts, und inmitten so trübseliger und fast zweckloser Arbeit hielt ihr neuer Seelforger, hielt Pa= ter Felician Felix, der Sohn der Chropiner Bauernfonias Viftorin Stiaffnn, seinen unfestlichen Ginzug in das Dorf. Man zog ihm allerdings mit dem wehenden Banner der Kirche entgegen, man überreichte ihm feier= lich an der Grenzmark die Schluffel zum Gotteshause, aber die Gestalten, die ihm entgegentraten, maren so fraftlos und auf ihren Schultern faßen fo abgeharmte Gesichter, daß ihm bange ward nach der Beimat und ihren machtig schreitenden Mannern, die er vor furzem erst bei seiner Primiz breitbeinig und selbstbewußt an der Tafel seines Elternhauses aufrucken gesehen. Denn er war noch jung und kaum ausgeweiht; nur die Ungunst der Zeiten und der Abfall vieler vom alten Glauben brachten ihm so zeitige Gelbständigkeit. Er aber mare lieber irgendwo im Unterlande Raplan, als hier Pfarr= herr gewesen, und einzig der Gedanke, daß er sich hier bewähren muffe, ehe er anderwärts auf befferem Posten der Rirche dienen durfe, hielt ihn in den ersten, endlosen Tagen eigentlich in Rlein-Rrasna zuruck.

Auch war ihm von seinen Oberen in Olmütz ein ganz bestimmter Auftrag mitgegeben worden, an dessen Ausführung sie seinen Eifer und seine Fähigkeiten prüsfen wollten. Unmöglich konnte die notgedrungene, mosnatelange Vernachlässigung aller seiner Glaubensbes

durfnisse ganz ohne üble Folgen bei dem Bolke geblie= ben sein, das sich so oft in solcher Berzweiflung und immer vergeblich an den Gott gewendet, den es be= fannte. Nichts aber bereitet dem Unglauben fo fehr den Boden als Enttäuschung. Zudem war Ober-Ungarn mit seinen Lutheranern nahe genug; manche Berwandtschaft oder sonstige Beziehung mochte zwischen den Anhängern der katholischen Lehre und den Neuerern bestehen. Es galt zuzugreifen und zu steuern, solange noch überhaupt etwas zu richten war. Und darum hatte man einen jungen, fähigen und ehrgeizigen Mann hingefendet, den überdies eine ansehnliche, ererbte Sabe der Notwendigkeit enthob, allzusehr auf das Erträgnis seines Amtes bedacht zu fein, deffen leichte Band eher erwarten ließ, er werde aus Eigenem dazu tun, wenn es Armen zu helfen und so Schwankende durch die Er= innerung genoffener Wohltaten oder die Soffnung funftiger hilfe in der Gemeinschaft der Glaubigen erhalten galt. Und mit Gedanken darüber, wie er wohl am besten Zugang zu den Berzen seiner Pflegebefohlenen gewonne, mit dem Nachholen lange versaum= ter, heiliger Handlungen, endlich damit, daß er den Hausrat in Ordnung bringen und mit Eigenem ausschmuden, die Wohnung, die weitläufig, aber sehr verwahrlost, war, instand setzen ließ, verging ihm die bangliche erste Zeit, und er gewöhnte sich in feiner neuen Beimat ein, ehe er es felber noch recht gewahrt.

Freilich, mit ihren Bewohnern kam er dafür in keinerlei Weise in rechte Beziehung oder gar zu einem Ende. Umsonst spannte er auf der Kanzel und im Beichtstuhle alle seine Kräfte und seine beste Beredsam=

feit an. Er vermochte nichts über diese von kleinen Rummerniffen emiger Not verdumpften Seelen. Was er ihnen Gutes tat, das wurde ihm nicht gedankt — es war viel, aber ein heimlicher Neid fraß an aller her= gen. Er blieb ihnen immer der fremde und reiche Berr. Das grobe, flatternde Leinenhemd und der schwarze Talar wollten nicht Freunde werden; sie wurden es bei dem Mißtrauen der Armut sogar desto minder, je mehr und je sichtbarer sich Pater Felician darum bemuhte. Sie fürchteten ihn, dem der weltliche Arm ausgiebige Strafmittel gegen Ungehorsam zur Genüge zu Gebote stellte; sie verhielten sich mit ihm, weil sie sich Vorteile davon erwarteten. Aber fie faßten kein Vertrauen zu ihm, und Pater Felician, der fonst zu gewinnen verstand und das mußte, wollte verzagen. Mochten seine Vorgesetzten immerhin damit zufrieden sein, daß er offenem Abfalle steuerte und die Leute wiederum zu Rirchengang und Lippenandacht gewöhnte - ihm, feiner Jugend und ihrem Eifer gemäß, konnte das mitnichten genügen.

Eines aber verletzte ihn vornehmlich und tat ihm weh: die Regellosigkeit in der Messe und beim Gessange. Er selber war ein feiner Musikus; er wußte die Laute zu schlagen und zu seinem eigenen Geigenspiel mit angenehmer Stimme ein frommes oder weltliches Liedlein anzuheben, soferne es anders nur ehrbar war. Auch war das Hochamt in Olmüt immer feierlich und selbst mit vielem Prunke begangen worden. Etwas ähnliches vermochte der kleine Ort allerdings nicht; aber selbst durch das wirre Miteinanderschreien im Gottesdienste, das sein geschultes Ohr verletzte, hörte

er bei den Jungeren manche wohllautende Stimme Ronnte er sich diese schulen, so gewann er vielleicht zweierlei dabei: einmal die Abstellung des ihm unleidlichen garmens, dann aber mit der Zeit möglicher= weise einen ihm ergebenen Anhang in der Gemeinde. Die Alten aab er verloren; aber sein Nachfolger konnte die Früchte seiner Mühen genießen und einmal leich= teres Spiel finden, als er gehabt hatte. Schleunia nach seiner Gewohnheit sette er alles ins Werf. Ein großes Gemach im Pfarrhofe wurde hergerichtet; er hielt Rucksprache mit den Eltern derer, die er sich zu werben gedachte. Nicht ohne großes Verwundern und Ropfschütteln hörten die von einem so sonderbaren und seltsamen Beginnen. Aber: es magte auch feiner eine Widerrede; einen Nuten sah allerdings niemand dabei, aber etwas Gefährliches schien hinwieder auch nicht zu Man wurde somit bald einig; an zwei befürchten. Abenden der Woche, immer nach dem Feierabend der Weber, sollte Pater Felician seine Singschule halten mit denen, die er sich dazu ausgelesen hatte.

So zog denn ein neues, fremdes und bald auch ein freudiges Leben in das Widdum ein. Harte Holzschuhe klapperten und trappten vergnüglich durch seine Gänge zu einer Zeit, zu der sonst schon das Schweigen darinsnen geherrscht, wenn nicht gerade eine der traurigsten Pflichten seines Amtes den Pfarrherrn abberufen. Viele Kienspäne brannten; ihr rötliches und ungewisses Licht überfloß die blondhaarigen Köpfe der Weberkinder, die anfangs immer scheu zusammengeduckt blieben. Nur daß manchmal ein rascher und verstohlener Blick herüberflog zum jungen Pfarrherrn, der die Geige strich,

um den Ton des Liedes anzugeben, das sie anstimmen sollten, und dabei das braune haupt leicht gesenkt hielt, damit er jeden Ton des Instruments voll vernehme, sodaß die blanke Tonsur erschimmerte. Dann leuchteten seine dunklen Augen auf in innerer Freudigfeit, wie bald der, bald jene die Beise festhielt und begriff, bis endlich das gange vielstimmig und fast zu machtig fur die Stube erbraufte. Es ging; nicht um= sonst floß slavisches Blut in den Adern der Lernenden wie des Meisters. Die Luft am Gesang und die Begabung für Musik war ihnen allen eingeboren. War aber Felician damit zu Ende, so entließ er feine Bafte darum noch nicht. Er vergaß nicht einen Augenblick daran, daß dies alles eigentlich nur Mittel zu einem ferneren, hoheren 3med mar. Go erzählte er ihnen denn hernach mancherlei; vom Leben der Heiligen, von ihren Werken und Wundern, um seinen Borern auch fo zu zeigen, wie ein hoherer Wille sogar die Erlesenen pruft, um ihnen erst spater nach ihren Taten zu lohnen, um seinen Jungern Gelegenheit zu geben, sich mit ftarferer Glaubigfeit über bas zu troften, mas ihnen im Leben Uebles verhängt war. Mit jener Herzlichkeit, die nur ein frommer Glaube und die Hoffnung auf ge= deihliche Wirksamkeit verleihen, sprach er; so blieb denn sein Tun auch nicht ohne Frucht. Stumm und innig horchten sie; viele blaue Augen hingen an seinen Lip= pen, und fein gaut und feine Regung murden derweilen vernehmlich. Nur die Rienspane knisterten leise; nur ein ahnungsvoller, harziger Geruch schwebte wolfend durchs Gemach, bis sich das dunkle Haupt wieder auf= richtete. Dann schrafen sie auf, aus ber Welt ber

Martern und der Gnaden in die verstoßen, in der sie lebten; vielleicht flusterte noch die stille Margareth ihrer Nachbarin ein gehauchtes: "Es war wie in der Kirche!" zu, und die Kinder boten sich gute Nacht und traten aus dem heimlichen und warmenden Obdach hinaus unter den frostklaren und sterndurchschimmerten Winterhimmel...

Während sich aber die anderen gesellten und gepaart oder gar in Rudeln heimschlenderten und unterwegs vielleicht die erbaulichen Weisen, die sie kaum gelernt, vor sich hinsangen, ging die stille Margareth immer für sich und allein. Man war es von ihr nicht anders gewohnt, und an ihrer Gesellschaft lag auch keinem gar viel; benn sie gehörte gang armen Leuten, Die sich eben nur eine Geis halten konnten, weil die keinen eigenen Grund braucht, auf dem man sie ernahre. Nicht einmal ihre eigene Sutte besaßen die Eltern der ftillen Margareth. Die ganze zahlreiche Kamilie wohnte in einer Stube, und der Raum, der ohnedies faum fur die Menschen ausreichte, mußte auch noch den Webstuhl aufnehmen, an dem der alte Pelar sich und den Seinen ein fum= merliches und schlechtes Brot zu gewinnen suchte. gab es benn tagsüber immer ein großes garmen, und vielleicht davon war die Margareth so sehr in sich gekehrt und so verschlossen geworden. Sie mochte bas laute Wesen um sich nicht noch vermehren. Darum nun galt sie fur unflug; sie mar es aber feinesmegs. Auch hatte sie fruh fur andere zu sorgen gehabt. Raum daß sie ju gehn vermochte, so mußte fie die Ziege huten. Dann und noch daneben mar ihr die Sorge für jungere Beschwister anvertraut worden, deren es bald faum wenis

ger gab, als sie selber Jahre zählte. Sie selber aber überließ man ihrem eigenen Sterne; und so kannte sie denn vom Leben eigentlich nichts anderes, als Not und Sorgen, und dachte kaum mehr, das könne anders sein oder werden.

Auch war sie nicht hubsch und wußte das genau, ohne daß ihr Herz dadurch beschwert worden ware. Ihr lag wenig an den Menschen, denen sie den Umgang mit ihrem Tiere beinahe vorzog. Sie war das verdumpfte Rind des Elends; wie mit grauer Asche mar alles an ihr überflogen: das haar, das ihr gerne wirr in die Stirn hing, bis fie's mit muder Sand daraus zuruckstrich; die Farbe des Gesichtes selbst, dann ihre Rlei= dung, weil sie fast nur ungebleichtes Linnen am Körper trug. Nur zweierlei hatte sie, das gewinnend mar: ihre Stimme, die zumeist allerdings einen schläfernden und eintonigen, einen schier weinerlichen Rlang hatte, wie sie ihn vom Einsummen der Aleinen her gewohnt war. Sang fie aber, dann lag große Fulle und feltener Bohl= laut darin, daß man sie aus allen heraushörte und sich die anderen fast wider Willen nach ihr richteten. zweite aber war ihr Auge; es stand still in dem vergrå= melten Antlit und glich an Farbe dem Winterhimmel, wenn ihn leise Schneewolken umhangen und ein ahnen= des Sternenlicht durchfließt. Und wie dort oft geheime und ratselhafte Glut aufflammt, die niemand zu deuten vermag, so bei ihr. Dann lag Seele auf ihren Zugen, nie aber so stark und so schon, als wenn Pater Felician erzählte oder vorsang und sie ihm stumm und selbstver= gessen horchte.

Es war überhaupt eigen, welchen Einfluß dieser David, Werke III.

Mann über sie gewonnen hatte. Freilich nicht allein über fie; vermehrte Undacht und ftarferer Budrang beim Gottesdienste bezeugten bald das Ersprießliche und Rluge beffen, mas er begonnen, und erfüllten ihn mit hoher Freude. Aber die stille Margareth hing ihm wohl am meisten an; sie mußte es nicht, und ihre Gefahrtinnen hatten es ichon långst bemerkt, daß sie in feiner Man lachte heimlich Rahe ordentlich verzückt mar. darüber, über die Inbrunft, mit der sie ihm die Hand fußte; und ließ sie dennoch gewähren aus Freude am Spaße, den man sich davon verhieß, aus Furcht vor ihrer Erregbarkeit, die durch ihre vertraumte Ruhe nur schlecht verhüllt mard. Sie aber dachte faum mehr etwas anderes, als Musik und den Priester, der sie in die Uebung Dieser Runft eingeführt hatte. Saß sie zu Baufe, dann umklangen sie gespenstig und nur ihrem Ohre vernehm= lich Tonfiguren, immer neu und immer reizvoll. sangen sie in den Schlaf, und an jede knupfte sich ihr die Vorstellung eines bestimmten Menschen. In einem Edchen der Stube, auf Wergabfallen mar ihr Lager, und dert, in jenem Halbschlummer, der hellhöriger ift als das Wachen, spann sie ihre Traume, freute sich, wenn ihr der tiefe und fraftige Mollton anklang, bei dem fie den Pfarrherrn zu denken gewohnt war, argerte sich über die schrillen Tone, die ihr ihre einzige Feindin, die freche Schmied-Barbara bedeuteten. Das ging ihr so, bis sie darüber entschlief, und eigentlich war sie eine gute Zeit glucklich dabei.

Allmählich aber erwachte doch ein neues Wünschen in ihr. Sie sah, wie gut es der Pfarrer hatte, wie übel und kümmerlich trop aller Arbeit es zu Hause ging. Und

sie war eigentlich eine Last; man brauchte sie nicht mehr fo recht. Spulen, nunmehr ihr Handwerk, konnte eine Jungere auch, und Feldarbeit gab es keine zu verrichten, mo man nicht einmal ein Aeckerlein besaß. Ronnte fie nicht fort? Ronnte sie nicht im Pfarrhofe ankommen und Dienst und Erwerb finden? Die Hauferin, welche für Pater Felician die Wirtschaft führte, war alt und sehr murrisch; mit seiner Stellung hatte fie ber junge Pfarrherr übernommen, und so wurde ihm denn im eige= nen Saufe bei jedem Anlaffe der Borganger als Mufter vorgeruckt. Vielleicht brauchte sie eine frische Kraft für die grobere Arbeit; vielleicht war ihr Gebieter ihrer gar mude und froh, wenn ihn jemand von der Kastigen be= freite. Die stille Margareth bedurfte einer ziemlichen Frist, eh sie alle diese Gedanken in sich zu Ende gedacht, benn sie war unschlussig von Natur und hatte niemanben, mit dem sie sich beraten konnte: nicht die Mutter, die für nichts mehr Sinn hatte, als für ihre Arbeit und Plage, deren für sie zu viel mar, nicht der Bater, der nur für seine Weberei lebte, emig schwieg oder, wenn er je einmal den Mund auftat, mit eintonig nafelnder Stimme ein Kirchenlied absang oder über seine beiden Finken sprach, auf die er so stolz war und die ihn wichtiger bedünkten, als Weib und Kinder, endlich nicht einmal eine Freundin. Und so sehr ihr dieser Plan einleuchtete und so verheißend er ihr immer schien, sie konnte dennoch nicht recht zu einer Entscheidung kommen, und eine ge= heime Stimme warnte sie bavor.

So hat sie lange genug in sich geschwankt. In ihrem fünfzehnten Lebensjahre war Felician nach Klein-Krasna gekommen; sie näherte sich dem siebzehnten, als sie sich endlich auf den Weg machte, und der murde ihr fauer genug. Gie litt überhaupt viel an Bergklopfen; und oft mußte fie an jenem Februartage auf der Straße stehen bleibend abwarten, bis sich das fturmische Pochen in ihr beruhigt. Endlich war fie am Ziele. Mit einem scheelen Blick ließ die Bauferin das Madchen, dem die Erregung ein ungewisses Rot in die fahlen Wangen getrieben, in das Zimmer des Pfarrherrn, der gerade über seiner Maria-Lichtmeß-Predigt grübelnd auf und nieder ging. Er erschraf schier bei ihrem Gintreten, fie aber überfiel ihr Leiden so heftig, daß sie davor, vor Erregung und Bangnis, ob ihr sehnlichster Wunsch überhaupt Gemahr finden moge, ganz und gar keines Wortes machtig war. Go starrten sie sich eine gute Weile verdutt und schweigend an; endlich, als sie - wie er glaubte, vor Scham, als Bittende zu erscheinen - gar feine Miene zu reden machte, fragte er fie freundlich: "Willft du etwas von mir, Margarethe?" Sie blieb immer noch stumm; er aber: "Steht es schlecht bei euch zu Hause? Ist wer frank? Dder soll ich sonst helfen?" Sie schüttelte nur den Ropf. Da geriet er in Gifer: "So sprich! Ich habe gerade heute zu tun und sehe nicht ab, was du von mir willst, und erraten kann ich's mahrhaftig auch nicht!" Sie zucte zusammen vor seinen heftigen Worten und senkte die Augen, mit denen sie ihn bislang unverwandt und ernsthaft angesehen. .. 3ch fann alles," hauchte fie.

Er mußte låcheln. "Gut für dich! Aber ich sehe nicht ein, was ich davon habe."

"Ich kann alles," flusterte sie zum andernmale und noch nachdrücklicher, "alles, Hochwürden!" "Nun, und was soll mir das?"

Sie empfand den leisen und gutgemeinten Spott schmerzlich. Aber sie bezwang sich noch, und fingernd eines um das andere fuhr sie fort: "Ich kann kochen, waschen und nahen, und was sonst nur von Arbeit ist im Hause und auf dem Felde. Ich kann alles und tue alles gern. Hochwürden kann fragen im Dorf."

"Ja, aber was geht das mich an? Ich will dich doch nicht dingen!" rief er fast ärgerlich.

Ihr schossen die Tranen, mit denen sie lange genug gekämpft, in die Augen: "Nun eben, das ist's ja!"

Pater Felician erkannte ihre tiefe Bewegung und fühlte das Bedürfnis, sie zu trösten. Er strich ihr das graublonde Haar, faßte ihre rauhe und unkindlich harte Hand. Sie bebte in sich zusammen und schloß die Lider bei der Berührung. Dann drückte sie einen heftigen Ruß auf seine Hand, und "Das ist's ja!" flüsterte sie wieder mit ihrem leisen und fast kläglichen Ton. "Niemand will mich dingen. Niemand braucht mich. Und zu Hause? Ja! Da sind wir viele, so viele!"; sie streckte gespreizt die Hände von sich und haschte gleich wieder nach seinen. "Nein, noch mehr sind wir. Und wir hungern alle. Eine weniger, hab' ich mir gedacht. Eine, die arbeiten möchte und es kann. Und Ihr könnt eine brauchen, Hochwürden! Nehmt mich zu Euch, um Christi Barmherzigkeit, nehmt mich!"

Er schüttelte mitleidig den Kopf: "Das geht nicht, Margareth!"

"Und warum nicht; hochwürdiger Herr? Wenn ich darum bitte und Sie mich wollen?" Sie schrie in ihrer Seelenangst.

Er sah wohl, was sich in ihr begab, erkannte es schon daraus, daß sie seine Hand immer stärker umsklammert hielt. Aber daß ein Herz in seiner Verzweifslung zu ihm rief, das begriff er noch nicht. Nur seine Güte antwortete ihr, und vielleicht darum wurde ihm die Entgegnung so leicht: "Es darf nicht sein, Margareth. Ich will sonst sehen, wie ich euch helsen kann. Aber du bist noch zu jung für den Pfarrhos."

"Zu jung?" Sie staunte. "Aber ich bin es nicht! Was! hab' ich nicht schon alles arbeiten mussen? Prosbiert's wenigstens mit mir! Taug' ich Euch nicht, so jagt mich immer fort. Aber probiert's zuvor, aber . . ."

"Es darf nicht sein," unterbrach er. "Du bist in anderem Sinne zu jung fur mich. Es gabe Redereien."

"Anders? Was heißt das? Ah!" Sie stöhnte, eine tiefe Flamme schlug ihr ins Gesicht und sie ließ seine Rechte los. "So . . ." Und schleunig und wie gehetzt wendete sie sich zur Tur.

"Behute bich Gott und seine Beiligen."

Keine Antwort kam mehr. Während neue Gedanken sich in ihr stürmend erhoben, war die stille Margareth fort und eilte nach Hause. Die Wirtschafterin schnitt ihr im Hausslur ein höhnisches Gesicht, und sie schüttelte dafür zornig die Faust gegen ihre Widersacherin. Ein ungeheurer Ingrimm, dem sie sich willenlos hingab, war in ihr. Und dabei klang Pater Felicians: "Du bist zu jung!" in ihr unablässig nach. Noch begriff sie es nicht recht; aber das Wort gellte in ihr, eine Wetterglocke, die nicht schweigen wollte.

Die Margareth war in der nachsten Zeit wie aussgetauscht. So verträumt sie immer gewesen sein mochte,

sie hatte früher geräuschlos, aber sicher im Sause ge= schafft. Das mar vorbei; sie saß gern mußig. Dann wieder übernahm fie fich mit Arbeit. Sie sprach faum mehr; stundenlang brutete sie mit ineinander gekrampf= ten Banden, mahrend ihre Lippen unablaffig zuckten. Danach lief sie wieder zu Walde um Fallholz. Einmal begegnete ihr der Pfarrer, wie sie ein Bundel Reisig heimschleppte, das einem Manne fast zu viel gewesen ware. "Du hast zu schwer aufgeladen, Margareth!" rief er ihr zu. Sie antwortete nicht; nur mit feind= seliger Trauer, wie ein hund, den ein Fremder geschla= gen hat, schaute sie ihn an und beeilte sich desto mehr. Daheim brach sie zusammen und war fast ohnmachtig von dem heftigen Pochen in ihrer Bruft. Die Gesangschule im Pfarrhofe hat sie nicht mehr betreten; in die Rirche ging sie nicht mehr und malte sich mit boser Schadenfreude Pater Felicians Berdruß über beides aus. Vorwürfe halfen nichts; und wenn die Mutter sie schlug. in der Besorgnis, es konnte bemerkt werden und ihnen gesamt vergolten, so trug sie's stumpf, oder es brachen so grimmige Schmahungen gegen Gott und den Glauben aus ihrem Munde, daß die alte Velar erschraf und, Boses befürchtend, wenn sich das Madchen etwa gar öffentlich so vernehmen lasse, von ihm abließ und seines Daheimbleibens schier froh war. Aber hatte sie das Auge dazu besessen oder vielmehr es nicht in Not und Elend eingebußt, dann hatte fie wohl bemerken muffen, wie sich etwas Fremdes und Unheimliches in ihrem Kinde begab. Die Alten waren zu mude von der Ta= gesarbeit, die Jugend schlief noch zu gut; so vernahm denn kein Ohr das wirre Klagen und das gedämpfte

Schluchzen, das sich Nacht für Nacht vom Lager der stillen Margareth her erhob und erst in der Morgenfrühe zum Schweigen kam. Und dennoch rang die Unselige eigentlich immer noch gegen die Erkenntnis dessen, was sie bedrängte . . .

So nahte die ofterliche Zeit. Pater Felician hatte ein neues und schones Auferstehungslied erhalten, das er seinen Getreuen beizubringen gedachte. Ihm fehlte aber die Margareth dabei aller Enden; er vermißte auch in der Kirche die leuchtenden Augen, die ihn jo gläubig und hingebend anzuschauen gepflegt. Er mußte auch keinen Grund fur die Art, in der sie sich ihm gegen= über benahm; an jene Unterredung als lette Ursache bes Ganzen bachte er nicht. Aber ihm mußte baran gelegen fein, keinerlei Auflehnung gegen fein Ansehen aufkoms men zu lassen. Und so machte er sich benn eines Tages es war kurz vor der stillen Woche und nur noch auf den Bergen lag ber Schnee - ju ben Eltern bes Madchens auf, die ganz oben auf der Leiten wohnten, dort, wo Rlein=Arasna ein Ende nimmt und der Wald beginnt.

Ein unbändiges karmen war in der Stube, die er betrat. Da schrieen die Kinder durcheinander; da rassselte das Weberschiffchen; die beiden Finken waren so aufgehängt, daß sie sich sahen; nun spürten sie die Frühslingssonne und wetteiferten mit mächtigem Geschmetter. Auf dem offenen Feuerherde stand ein großer Topf und brodelte; ein dünner Geruch entstieg ihm, und eine seuchte und dumpfe Luft durchschwelte den Raum. Von nacktem Elend sprachen die nackten Wände. Hinter dem Webstuhle stand die Margareth und stierte ins Leere; das blasse, blanke Gesicht mit den schönen Augen schims

merte geisterhaft zwischen ben aufgespannten und sich freuzenden Käden hervor. Und mahrend die alte Pelar herzustürzte, um dem vornehmen Gast die Sande zu fusien und einen ordentlichen Tanz um ihn aufführte, mahrend der Weber aufsprang und sich nicht zu halten mußte in seiner Ueberraschung, blieb sie ohne jede Regung. Umfonst fah sie die Mutter gang mutend an, umsonst gab ihr der Vater einen heimlichen Puff; Die Margareth beachtete das gar nicht, und als der Blid des Pfarrers den ihren traf, senkte sich ihre Wimper nicht. Er bot ihr die Hand; sie aber tat, als gewahre sie bas gar nicht und verschrankte ihre Urme auf dem Ruf-Pater Felician fühlte-sich peinlich berührt; er wollte ihr Vorwürfe machen und traute sich nicht recht zu sprechen und fand das gehörige Wort nicht. Und endlich fuhr er heraus: "Warum kommst du nicht in den Gottesdienst oder zum Singen? Du gehst mir ab."

"Geh' ich dir ab, Pfaff?" kam es von einer fremden und unnaturlich heiseren Stimme zurück.

Ein Aufruhr entstand. Der Pfarrer fuhr auf: "So sprichst du mit mir? Warum? Weil ich dich nicht in Dienst nehmen will?" — "Um Jesu willen, rechnen Sie's ihr nicht an!" freischte die Weberin; der alte Peslar schlug mit aller Kraft nach ihr und traf sie vor den Kopf. Sie zuckte ein wenig und fuhr sich nach der schmerzenden Stelle; aber ruhig antwortete sie: "Ja, nur weil du nicht mich hast dingen wollen."

Der Pfarrer beschwichtigte und kam sich dabei un= endlich edel vor: "Schlagt sie nicht! Sie spricht im Un= verstand. Zum Singen kommst du also nicht mehr?"

"Nein."

"Aber du wirst doch wenigstens zur Osterbeichte kommen ?"

Sie dachte nach. Ueber ein Weilchen: "Ja, ich werde kommen!" und ein trauriges Licht irrte dabei in ihren Augen.

Die Tur freischte, und kaum daß Felicians letter Schritt verhallt war, so fielen sie wieder über das Mådschen her, das alles ohne Gegenwehr, nur schwer atmend und fast röchelnd ertrug. Man ließ endlich von ihr ab, und sie, als wäre nichts gewesen, versank wieder in sich und ihre Gedanken.

Um Valmsonntag fam die stille Margareth zur Beichte. Er war recht hell angebrochen, und viele Menichen bewegten sich im Freien. Mehrere Gespielinnen begegneten ihr, mit denen gepaart, die sich im Winter in Spinnstube oder beim Tanze zu ihnen gesellt hatten. Mancher grußte; sie schien niemanden zu beachten und sah doch jeden mit starkem Neid. Ueber die Bohlen= brucke, welche die Betschwa überspannt, ging sie. Durch die Zwischenraume der Balken hindurch sah sie die raichen, lehmfarbenen, hochgeschwellten Wasser schießen und lauschte nachdenklich ihrem Murmeln und Murren, dem leisen Grollen und Anirschen des Geschiebes, das auf dem Grunde des Fluffes fortgewalzt mard. So lange stand sie da, bis ihr schwindlig ward, und ihr schien, als wandere der Steg mit ihr der Stromung entgegen. Dann endlich riß sie sich mit einem Rucke los; in der Kirche kniete sie vor Pater Felician nieder und be= fannte ihm gewohnheitsgemäß ihre kleinen Gunden. Während er sie aber schon entlassen wollte — er hatte es eilig, denn es war nicht mehr lange bis zum Hochamte

— verharrte sie noch immer auf den Knieen. "Ich habe noch eine Sunde auf dem Herzen," raunte sie und frampfte vor der Brust die Hände ineinander, "ich habe einen Mann lieb . . ."

"Hast du dich mit ihm vergessen," fragte Pater Feliscian, der nun zu begreifen glaubte, warum sich das Mådschen so sehr verändert hatte.

"Schlimmer! Hochwürden! Ich darf ihn nicht lieb haben."

"Und warum nicht? Ist er dir zu nahe verwandt?"
"Nein! Schlimmer, er ist ein Priester des Herru."

Pater Felician horchte auf. Aber er war abgespannt vom vielen Beichthören, war ganz im Amte, und dies Bekenntnis war so unerwartet gekommen, daß er uns möglich an etwas Persönliches denken konnte. "Reiß ihn aus, Margareth, reiß ihn aus," sagte er nachs brücklich.

"Ich kann's nicht, Hochwürden; ich kann's nicht!" flagte sie.

"So darf ich dich nicht lossprechen, ehe du dich nicht abgetan hast der Sunde. Komm ein andermal!"

"Es hat nicht mehr Zeit, Hochwürden. Ich habe mir Mühe genug gegeben. Aber es geht nicht. Und wasrum soll ich's müssen? In Ungarn drüben, bei den Evansgelischen, heiraten sie. Da war bei und ein Kaplan, kurz vor Euch, wie der vorige Herr Pfarrer schon ganzalt war. Der sitt jett drüben und hat Weib und Kinsder. Dars's der, warum nicht auch ein anderer? D, ich hab' nachgedacht darüber, Hochwürden. Und andere, die haben eine bei sich, die sie gerne haben. Ich weiß es; ich hör' schon allerhand, und ich denke nach über

alles. Warum auch nicht? Ich hab' eine solche gesehen — sie ist von hier und lebt jetzt unten und hat's besser wie keine. Das möcht' ich freilich nicht. Aber, darf das sein? Warum also nicht, wie ich's möchte?"

Bei jedem Worte, glaubte sie selbst, musse ihr die Stimme versagen. Es pochte so hart und so gewaltsam in ihr, daß ihr das Reden sauer wurde und ihr der Fasten den der Sätze immer und immer wieder abriß. Er aber wußte das nicht zu deuten. Und fast hochmutig in seiner Jugend und im Bewußtsein seiner tadellosen Lesbenössührung entgegnete er: "Das sind Abtrünnige oder Unwürdige. Uns aber hat es der große Papst Gregor verwehrt. Wer es doch tut, der fällt in die Sünde des Meineidigen, und, wer einen von uns ablenkt vom Pfade des Herrn, in die ewige Verdammnis."

Sie erhob sich und stand vor ihm. Der Kopf war demutig gesenkt, und man sah es recht, wie gewaltig und wie lange ein ungeheures Weh in ihr gearbeitet haben mußte. Aber sie mar beinahe schon geworden da= von. Ihre Augen hatten ftarferen Glanz gewonnen, und auf ihrer Stirne war ein Leuchten. Gine ruhrende Wehr= und Hilflosigkeit der Macht ihres Empfindens gegenüber pragte sich in der ganzen durftigen Gestalt aus. Mit haftiger Geberde ftrich fie fich über Stirn und Schlafen, bann haschte sie nach seiner Band und kußte sie innig. Im Hochamte saß sie wieder auf ihrem gewohnten Plate und schaute ihn wie früher unverwandt an. Zu Hause aber brach sie in ein unendliches Weinen aus, ohne eine Urfache angeben zu wollen, und als sie endlich nachts in einen furzen Schlaf fiel, da horte die Mutter, die bei einem franken Rinde machen

mußte, vom Lager des Mådchens her, Stohnen, einen Namen und allerhand Ausrufe, die sie sich nicht zu deusten vermochte, die sie aber in ihrer Gewalt und Unmitstelbarkeit mit der Ahnung eines Unglückes durchsschauerten. Ein verkanntes Gefühl, eine Scham, die sich selbst preisgegeben zu haben glaubte und nun im Tiefsten verletzt war, rangen in ihr und zerrten an ihrer Seele. Erst am anderen Morgen verstand die alte Peslar alles: da durchlief nämlich ein Ausschrei das ganze Dorf — man hatte die Margareth tot aus der Vetschwagezogen; dort, wo das Wasser den Ort verläßt, war die Leiche der Flut entrissen worden.

Es war das erstemal, daß ein Mensch in Rlein= Rrasna seinem Leben mit eigener Hand ein Ende be= Niemand wußte sich mindestens eines ahn= lichen Ereignisses zu entsinnen. Go erhob sich denn eine ungeheure Aufregung. Die armselige Stube der Pelar wurde nicht leer von Besuchern. Man hatte die stille Margareth auf das einzige Bett gelegt, das in dem Raume mar; darum drängten sich die Beschauer. Der Bater aber war zu Pater Felician gegangen, um Die Einsegnung zu erbitten. Gegen Mittag fam er verstort zuruck - der Pfarrer hatte ihm nach den Bor= schriften der Kirche seinen Wunsch verweigern muffen. Ein neues Jammern brach los; die Teilnahme aller außerte sich in ungestumen Wehklagen. Da stand die alte Pelar auf: "So will ich zu ihm gehen!" Und als ihr Mann antwortete: "Glaubst du, er wird es dir anders machen, wenn er nicht darf?" zuchte sie nur die Achseln. "Aber er darf nicht!" rief er fast heftig. Sie deutete auf die Tote: "Schrei nicht! Er darf nicht? Er

muß und er wird! Sie hat hier genug ausgestanden, ich weiß es. Sie soll druben ihre Ruhe haben und in gesweihter Erde schlafen," und mit einer fremden Leidensschaftlichkeit wendete sie sich und ging.

Es scheint eine lange Unterredung gewesen zu sein, die das bekümmerte Weib mit Pater Felician hatte. Spät erst kam sie heim, dann aber wies sie ihre Gäste alle fort. Bei mitleidigen Nachbarinnen brachte sie die Kinder unter; sie selber hockte auf einen Schemel nieder und versank in Betrachtung der toten Tochter. Manche mal stieg ihr ein Weinen auf; dann nahm sie sich nicht einmal die Mühe, die Tränen zu trocknen, und sie rollten ihr ungehindert über das müde Gesicht. So wartete sie, bis die Tür ging; dann trat sie dem Pfarrherrn einige Schritte entgegen, führte ihn zu der — ach! für ewig — stillen Margareth und kauerte sich wiederum nieder.

Es war ein großes Schweigen in der Stube. Der feierlichen Ruhe des Todes war für ein Weilchen der Lärm gewichen, der die Margareth im Leben umklungen hatte. Das Weberschiff ruhte endlich; in ihren vershangenen Käfigen hielten sich die Finken stille und zwitscherten nur manchmal traumhaft und ängstlich; verstummt waren die Kinderstimmen, die sonst immer das Gemach erfüllt. Pater Felician trat an die Leiche heran und besah sich das junge Gesicht. In die Stirne war eine tiefe, zornige Furche eingegraben, um die Mundwinkel lag eine trostlose Müdigkeit, und der Mund war fest geschlossen.

Sie mußte die Zähne fest zusammengebissen haben, damit ihr nicht etwa in der letten Not ein Hilferuf sich entreiße. Offen stand das Auge und starr; das tat Pa-

ter Felician fast weh. Ganzlich unversöhnt und grims migen Herzens war sie aus der Welt gegangen. Ein chrliches Mitleiden mit der Unseligen zog ihm um die Brust unter solchen Erwägungen; aber — er wußte da nichts zu beginnen. Seine Pflicht sprach zu klar. Und so schlug er denn ein Kreuz über die Leiche, und mit einem "Es hilft nun nichts" schickte er sich zum Gehen an.

"Es muß helfen," fam es geraunt an ihm herauf. "Seht sie Euch nur an, Hochwurden, gut an."

Erst jetzt sah er zur Alten nieder; die Aehnlichkeit beider fiel ihm auf und beklemmte ihn. "Sie erbarmt mich," sagte er sehr leise, "aber ich kann nicht gegen meine Pflicht. Sie starb in ihren Sunden!"

"Sie starb, weil sie nicht sündigen wollte," ant= wortete die Mutter, und: "Dieselbe Stimme!" mußte er denken. "Ihr mußt sie einsegnen, Hochwurden, Ihr mußt!"

"Ich muß? Und warum? Ich darf nicht!"

"Muß ist ein strengerer Herr, als ich darf. Ihr mußt — sie ist um Euch gestorben."

"Um mich?" Er taumelte . . .

"Ja! ich weiß es. Ich habe sie heute zu Nacht reden und jammern gehört, daß mir das Herz mitschrie. Aber — wer denkt gleich das Aergste? Freilich, bei ihr hått' man's mussen. Aber so: Wein' dich aus, Margareth, wein' dich aus, hab' ich mir gedacht. Du wirst schon wissen, warum daß du's tust. Und dann war's schon geschehen. Aber nicht wahr, das werdet Ihr nicht wollen, daß sie mein Mådel, das Euch lieb gehabt hat, einscharren ohne Segen, ohne Weihe und hinter der Mauer."

Das Geflüster begann ihn zu verstören. Aber es wurde dabei auch klarer in ihm. Nun verstand er ihren Besuch im Pfarrhofe, nun ihre lette Beichte. Eine starke Erschütterung war in ihm, eine leise Reue, die allerdings nur erst der zu großen Strenge, seinem Hasten von gestern galt. Ein gutes Wort — und sie lebte viels leicht noch. Und, mit sich kämpfend, erwiderte er: "Ich allein und ohne Erlaubnis darf es nicht tun. Aber ich will einen Eilboten nach Olmütz senden, ob mir's der Bischof erlaube."

"Geht selbst, Hochwurden, geht selbst! Euch wird er's nicht verweigern . . ."

"Ich werde!"

"Gott segne und vergelte Euch. Wenn er's aber doch nicht gestattet?"

"Dann . . ."

"Sprecht nicht! Noch nicht!" Sie stürzte vor ihm nieder.

Eine Tagesfahrt ist von Klein-Arasna nach Olmütz mit guten Pferden. Bei anbrechender Nacht saß Pater Felician in dem Wagen, am Morgen stand er vor dem Oberhirten der Diözese. Ihm wurde kein günstiger Empfang. Im Gegenteile, man ließ ihn hart an, daß er mit solch einer Sache behellige. Umsonst legte er klar, daß dieser Fall vielleicht eine mildere Auffassung zuslässig erscheinen lasse; umsonst erinnerte er daran, daß unzeitige und rücksichtslose Härte vielleicht das Werkgefährde, an dem er so lange und nicht ohne Frucht gesarbeitet. Man fühlte sich im völligen Besitze der Macht und hielt also sede Milde für nicht mehr nötig. Umsonst versuchte er, sich den Einfluß dritter zu gewinnen; er

war vergessen worden in der kurzen Zeit, die er ferne gewesen, und auch das tat ihm weh. Und wie er so den ganzen Tag mit fruchtlosen Gången mit Harren und Bitten vertrödeln mußte, da erwachte eine Empfindung von Shnmacht und Beschämung in ihm.

Es ist ein übles Reisen durch die schweigende Nacht und mit beschwertem Bergen zu Troftbedurftigen, benen man keinerlei Trost bringen kann, so gerne man es tate. Denn zuvörderst fraß ein wirklicher Born an Pater Fe-Er hatte Verdienste um Rirche und Glauben lician. und wußte das; ihm hatte man eine Bitte, nicht ohne triftige Grunde gestellt, so rund und schroff nicht ab= schlagen muffen. In feiner einsamen Pfarre hatte er beinahe vergeffen, daß er noch Obere über sich habe; fast nur wie eine Formsache war ihm die Anfrage beim Bischof erschienen, und nur um freudig und hilfreich überraschen zu konnen, hatte er die bestimmte Zusage bei der alten Pelar gejpart. Run aber mar ihm flar gemacht worden, wie wenig das Furwort eines seines= gleichen galt, wie tief unten er stand, und er fuhlte sich fast so beschämt, als hatte er sich in der Tat durch eine unbedingte Verheißung bloßgestellt. Und hatte er denn nicht stillschweigend eine solche gemacht? Lag nicht schon eine Demutigung und eine Gefährdung seines priesterlichen Ansehens darin, daß er unverrichteter Dinge heimkehrte?

Dazu war es die erste Nacht seines Lebens, die Paster Felician wachend und im Freien zubrachte. Es war eine seltsame Helle in der Welt; man sah viel, und man ahnte mehr. Das eintönige Getrappel der Pferdeshufe schläferte ein; die Abspannung vom Vortage machte

sich merklich. Die Gedanken in ihm aber hielten ihn munter und trieben ein feltsames, spufhaftes Spiel mit ihm, gegen das er sich anfangs wehrte, um sich ihm balb mit einer geheimen Lust hinzugeben. Warum hatte er gestern ben Schlummer gefunden, der sich ihm heute weigerte? Darüber grübelte er. Dazu die Nachtgerausche, die sich vernehmlich machten: einer Eule gezoge= ner und jammernder Schrei, der feltsam dem Bilferufe eines Menschen ahnelte. Wer mochte nur so in der letten Not geschrien haben? Aber nein — sie war ja schweigend gestorben. Ober ein fernes Bundeklaffen, das fast schreckhaft klang, oder das jahe und tiefe Schnauben eines der Roffe. Der Wind strich vernehm= lich über die brachen Felder und rumorte fläglich in den Weiden am Flußufer, deren schlanke und kahle Ruten manchmal knackend aneinander schlugen. Langs des Wassers ging der Fahrweg hin; er mußte auf die schnellen, schwatenden, geisterhaft schimmernden Wellchen blicken. Und plotlich, mit einem starken Rucke fuhr er auf: das war ja die Betschwa! Wer hatte nur weiter oben in denselben Fluten Zuflucht und Rettung gesucht vor sich selber? Und das Bild der toten Marga= reth erstand ihm jählings . . .

Es ist ein Eigenes um das Bewußtsein, von einem Weibe recht und stark geliebt worden zu sein. Pater Feslician hatte es nie gekannt. Nun, angesichts des rastlos murmelnden und eintönig harmonischen Klagens der Wogen überkam's ihn. Nun sah er die Margareth vor sich: nicht wie sie im Leben gewesen, nein, wie sie ein schrecklicher Tod entstellt und doch wieder geweiht hatte. Ihm bangte vor der Heimkehr; die Freude an seiner

Singichule war ihm verleidet, nun sie nicht mehr darinnen ihre suffe und wohllautende Stimme erheben fonnte; ihm graute vor dem Pfarrhofe, aus dem fie seine Barte fortgetrieben, vor der Rirche, in der er ihre lette Beichte gehört, ohne zu ahnen, mas sich in dieser Stunde alles in ihrer Bruft begeben und zu= sammengekrampft hatte. Gelbst ihre Leiden meinte er in dieser schweigenden Zeit zu verstehen, nun sie ausge= litten. Aber - alle Diese Erkenntnis, mas hatte sie ihm früher auch genütt? Er lernte viel begreifen in fürze= ster Weile, und plotlich fiel ihm bei, daß er sie niemals auch nur lacheln gesehen. Er konnte sich garnicht vorstellen, wie ihr das gelaffen hatte, und der heiße und torichte Wunsch überfiel ihn, sie mochte leben und ihn anschauen mit lachendem Munde und mit frohlichen Augen . . . In aller Große aber begriff er den Schmerz ihrer Eltern, denen das Rind, das im Leben fo viel duldend in sich verschlossen, nun auch noch im Tode nicht die gebührende Weihe und keinerlei Ehrung empfangen sollte. Und warum nicht? Nur, weil sie das nicht zu ertragen vermocht, mas über ihre Krafte gegangen? Wie ein Unrecht erschien ihm das, dem er nach bestem Ron= nen steuern muffe, an dem er schon durchaus nicht mit= helfen durfe. Aber: wie dem vorbeugen und steuern? Er sann darüber nach, bis ihm in Ropf und Brust ein dumpfer Schmerz einzog, und merkte selber nicht einmal, was sich in solchem Grübeln mit ihm begab; aber die tote Margareth und ihre unverstandene Neigung ge= wann es so langsam, sacht und sicher dem Lebenden ab .

Es wehte kuhl herauf. Von den Feldern stieg Dampfen auf und wolfte sich den Wolken zu.

frostelte es bis ins Mark. Die Pferde hielten, und der murrische Knecht stieg wortlos ab. "Sind wir schon zu Hause?" fragte Pater Felician erstaunt, als er sich in einer ganz fremden Gegend sah. "Nein, wir sind im Ungarischen," brummte der Pavel, "das liebe Vieh will auch seine Ruh haben. Nun ja, zwei Nächt' in einem Trab durchfahren, wie soll es das aushalten?" "Aber wie kommen wir nach Ungarn?" Der Pavel schlug die Hände zusammen: "Hochwürden! Wie sollen denn die müden Rösser über den Berg vor Klein-Krasna? Das muß Hochwürden doch begreisen, daß man sie rein hersübertragen müßte. Das möcht' doch zu schwere Arbeit werden, und da bleibt nichts übrig, als umfahren," und ruhig fütterte er die Tiere und versorgte sich selbst mit dem Nötigen.

Das Dorf sah freundlich, sauber und wohlhabend Un die Rirche stieß der Pfarrhof, und Pater Felician fah in das Borgartchen. Es war um die achte Morgenstunde; der Umweg und die Erschöpfung Pferde hatten die Ruckfahrt um vieles verlängert. dunnes Glocklein erhob ein gitterndes Gebimmel. raufhin kam ein Mann im Priestergewande aus dem Wohnhause; ein junges, bluhendes Weib gab ihm bas Geleite. Un der hand führte die Mutter ein Madchen, und der Priester nahm herzlich und innig Abschied von Pater Felician sah bas verwundert und ben= noch mit geheimem Neid. "Wer ist das? Kennst du dich da aus?" forschte er. — "Gewiß; der Pastor von da ist's. Ich kenne mich ganz gut aus, es sind doch keine zwei Stunden von zu Haus bis hieher." — "Und wer sind die anderen?" - "Das ist die Schwester von

der Schmied-Barbara; sein Weib halt, und die Rleine ist sein Madel." - "Ja, ift er denn verheiratet?" -"Aber Bochwurden, bei den Evangelischen!" - "Und die Leute haben dennoch Respekt vor ihm?" - "So= viel ich weiß, schon, und ich mußte doch was gehört ha= ben, wenn es anders ware. Oft genug war ich schon da, und er war fruher Raplan bei und." - "Und fie leben gut miteinander?" Der Knecht wurde ungeduldig über das viele Fragen, das ihm ganglich nutlos erscheinen mußte, und die haufige Storung in seinem Fruhstuck: "Ich denke; Hochwurden hat ja selber gesehen, wie sie von einander gegangen sind. Mir scheint, wie zwei, die sich recht lieb haben. Und daß es ihnen sonst schlecht sollte gehen? Aber sie schauen mir gar nicht danach aus. Warum? Bu leben haben fie!" Pater Felician aber richtete fein Wort mehr an ihn. Also es ruhte fein Fluch auf der Che eines abtrunnigen Priesters des herrn! Er selber hatte sich mit eigenen Augen davon überzeugt.

So kam er heim. Es war ein heller und sonnens froher Tag auf die schwere Nacht gefolgt. Er las eine stille Messe; danach stärkte er sich und ruhte ein wenig. Dann legte er die Alba um und ging mit dem freuztragenden Knaben zu den alten Pelars. "Mir ist nicht willfahrt worden," sprach er. "Ihr aber bekümsmert euch nicht darum. Ich will dennoch an ihr tun, was meines Amtes ist." Bevor sie aber noch den Sarg schlossen, trat er noch einmal zu ihr und sah ihr lange und ernst ins Gesicht, und ein häufiges Zucken durchsfuhr dabei seine Brust und schmerzte ihn. Danach segsnete er sie ein; unter ungeheurem Wehklagen setze sich

der Zug in Bewegung, und jede Tråne, die vergossen wurde, siel ihm hart in die Seele. Er schritt vorauf. Wo sie durch das Dorf wanderten, dorten schlossen sich ihnen viele an; die aus Neugier, die aus Mitgefühl, manche aus beiden Gründen. Alle Webstühle ruhten; aber die Glocken schwiegen, und dennoch hatte die stille Wargareth ein größeres Grabgefolge, als es selbst die Reichste aehabt.

So, immer anschwellend, bewegte sich die Menge durch ganz Rlein-Arasna. Im Walde machten sie Halt; auf einer Bloge, die junge, schlanke Birken, mit weißen, zierlichen Leibern und grunweißlich schimmernden Buchen umstanden, mahrend von ferneher das starke Rot= braun zerklüfteter Fohrenborke herüberleuchtete. weihte die Erde nach allen Gebräuchen, wie sie die Rirche vorschreibt. Ruftige und willige Bande griffen zu, und in furzester Weile mar ein Grab gegraben, tief und geräumig genug, daß fein gaut des Lebens sie mehr erreichen konnte, die sich davor hierher geflüchtet hatte. Mit zitternder Stimme hielt er eine furze Predigt; in ihrem Verlaufe gewann er seine Ruhe wieder, und als er von der Liebe sprach, die stårker sei als der Tod und über die nicht die Pforten des Grabes noch der Hölle etwas vermochten, die diese beseelt habe und die ihr vergeben werde, da klangen seine Worte machtig und ergreifend burch das feierliche Schweigen, das nur manchmal ein Schluchzen oder ein furzer Wehlaut unterbrach. Er selber aber sah so blaß und mude dabei aus, daß es allen auffiel. Noch ein kurzes, stilles Gebet, in das die Baumeswipfel sangen und melodisch brausten. Dann knarrten die Seile: die stille Margareth stieg nieder zu

ihrer Ruhe. Hörbar und dumpf kollerten die Schollen auf den Sarg; ein Hügel wölbte sich empor, und Pater Felician sank davor in die Aniee und schluchzte laut auf. Eine Weile blieb er noch, bis sich die Wenge verlaufen hatte, dann, einsam und gedankenvoll, kehrte er in den Pfarrhof zurück. Dort tat er sein Priestergewand ab für immer. Er selber hat nach Olmütz Bericht darüber erstattet, daß und wie er sich gegen die Vorschriften versgangen, die man ihm eingeschärft. Ueber die Gründe aber fügte er kein Wort hinzu. Wozu auch?

Tags darauf verließ er Rlein-Rrasna für immer, nachdem er noch die Eltern der stillen Margareth reich= lich beschenkt und ein Kreuz auf ihren Bugel gestiftet. Niemand hat fortab eine sichere Kunde von ihm er= halten. Einige wollen wissen, er habe sich nach Chropin zu seinem Vater begeben; tat er so, bann geschah es nur, um Abschied zu nehmen; in der Beimat gelitten hat es ihn nicht mehr. Andere aber berichten, er habe sich nach Deutschland, nach Wittenberg gewendet und sei in hohen Jahren als Diener am Wort in einem Dorfe in der Rahe von Magdeburg gestorben, ein unbeweibter, stiller und bei aller Milde trüber Mann, der nicht ver= gessen noch verwinden konnte. Sein Andenken aber blieb dort, wo er in seiner Jugend gelehrt und gewirft, lange noch in Ehren und unvergessen; selbst dann, als sich unter seinem harten und zornigen Nachfolger die Leute von Klein-Krasna fast sämtlich der neuen Lehre zugewendet.

## Ein Poet?

Es war zu Mitte Februar, und es ging auf Mitters nacht.

In den stolzen Zeitungspalast nah der Wiener Ringstraße mar endlich fur kurze Weile ein Schweigen Das rastlose Leben verstummte, das ihn einaekehrt. sonst stoßweise doch heftig bewegt. Aus den Fenstern des zweiten Stockwerkes, in dem fich die Redaktion befindet, brach noch ein einsames Lampenlicht in die Ne= bel und auf die obe Straffe. Auch das erlosch. elektrischen Bogenlampen über der Einfahrt goffen ihr weißes, fast schrilles Licht über ein harrendes 3meige= spann aus. Auf dem Bocke saß der Rutscher mit nickendem Ropfe und bis zur Unkenntlichkeit eingemummelt, um sich vor dem raftlosen Winde zu schützen, der taumelnd und irre über der Großstadt dahinfuhr. Haustor stand offen, aber nur selten huschte jemand hinein oder trat daraus. Wer dieses mußte, der verhielt ein Weilchen schaudernd und kurzatmig, eh' er in die Winternacht mit ihrem wehenden, formlosen und frostigen Brodem sich magte. Wenige Schritte, und ihn hatte das Dunkel verschlungen.

In der Nachtredaktion selbst brannten noch alle Campen. Eben war der Metteur mit einem Stuck Mas

nuffript fortgegangen; nun ftand bas Blatt, und bie Maschinen feierten, der letten Nachrichten gewärtig, Die ein spates Telegramm ober ein faumiger Bote noch bringen konnten. In dem ziemlich großen Raume roch es muffig: nach Firniß, nach Del und nach Druckerschwärze. Nur noch drei Personen waren darin anwesend. Der Nachtredakteur spielte zerstreut mit einer großen Schere; an einem Pulte faß im Frack ein Berichterstatter und feilte an seinem Ballbericht, den er offenbar gar nicht schon und farbig genug herausbekom= men konnte. Endlich stand noch ein Mann, zum Fortgehen fertig, an einem Tischen und überflog die jungsten Depeschen, welche die Stunde gebracht hatte. Er sah dabei überlegt und überlegen aus, wie er so jedes Wort nach Wert und nach Gewichtigfeit abschätte. Er war auch mit der letten zu Ende gekommen; sorafaltig legte er das Blatt nieder und wandte sich zum Gehen. Da pochte es an die Ture: fraftig und bennoch un= gleich, wie angstlich. Der Schreibende sah auf; ber Nachtredakteur klappte seine Schere hart zu. Die bei= den blickten einander an, lächelten und sprachen in einem Atem: "Also — ber Bernhofer" . . .

Der Eintretende, Josef Bernhofer, blieb an der Schwelle stehen und sah ein Weilchen wie geblendet in das helle Licht. Ein Ausdruck von rührendem Behagen glitt vor der Wärme über sein verhärmtes Gesicht. Er war offenbar sehr kurzsichtig; und wie er so mit blinzelnden Augen säumte und dabei mit den Fingern an den Gläsern seiner verbogenen Brille herumwischte, schaute er verträumt und ärmlich aus, troß der Sauzberkeit seines Anzuges, der dennoch, bis auf die lichten

Beinkleider, der Jahredzeit gemäß war. Er hielt sich schlecht, mit vornübergezogenen Schultern; sein Baar mar unordentlich, in formlichen Buscheln ergraut. Den linken Kuft schleppte er ein wenig, aber so, daß es mehr Die Folge einer laffigen Angewohnung, als eines forverlichen Gebrechens erschien. Eine gewisse höfliche Schüchternheit lag über allem, mas er begann; man findet sie nicht selten bei Menschen, die nur mit Leuten verkehrt haben, die über ihnen stehen, und die den Umgang mit Höheren doch nicht recht gewöhnen können etwa bei von Natur bescheidenen Erziehern in adligen Und so naherte er sich dem Nacht= Bausern also. redafteur und langte aus der Brufttasche seines Winterrock sauber gelegt ein blau beschriebenes Blatt Papier: "Ich bin so frei, noch einen Bericht zu bringen. Hoffentlich paßt es. Es ist ein Brand, herr Doktor."

"Ein Brand? Steht's jetzt noch dafür? Und hat ihn noch niemand gebracht?"

"Ich hoffe nicht. Es war vor kaum einer Stunde und ein ganz ansehnliches Feuer. Sie mußten mit der Dampfspriße ausrücken, und ein Löschmann wurde nicht unerheblich verletzt. Ich habe mich sehr beeilt, gerade auf dem Heimwege war ich, als die Flammen aufsichlugen, und ich habe im Kaffeehause alles aufs gewissenhafteste notiert. Hierher," er versuchte ein besicheidenes Lächeln, "kam ich allerdings nicht sofort. Ich wußte, daß die Herren hier am längsten offen haben." Und damit legte er seinen Bericht auf das Pult und machte seine Verbeugung, um sich zu empfehlen.

"Sie, Herr Bernhofer," horte er sich plotlich an= rufen.

Er zucte zusammen, blieb nicht ohne eine gewisse Aengstlichkeit stehen. Der Dritte - Dr. Ferdinand Wortmann seines Namens und erster Leitartikler des Blattes von Beruf — hatte den Bericht aufgenommen, und trat nun damit in der Sand auf Bernhofer zu. Er war ein kleiner Mann, fast einen Ropf kleiner ale der andere; aber man begriff in diesem Augenblicke die Schen Bernhofers vor ihm. Bewußte Kraft stand gegen Mudigkeit. Er sah ungemein flug und sehr heftig aus. Die Brille hatte er hoch auf die Stirne geschoben, und Die tiefen Streifen, welche bas Gestänge lange ber Schlafen eingegraben hatte, leuchteten gang rot. - Seine raschen Augen funkelten, und die sehr schone und bis auf den Chering völlig schmucklose Sand fuhr über das furzgeschorene Haupthaar und glattete am spitgehal= tonen Bart. "Sie, Berr Bernhofer!" rief er dabei noch einmal, und seine Stimme hatte einen hellen und nicht unangenehmen Ton. Die beiden andern aber stießen sich an: "Es gibt etwas . . ." und lachelten dabei.

"Herr Doktor wunschen?" fragte Bernhofer befangen.

"Sie haben da einen Bericht geliefert, Herr Bernshofer," es lag eine ganzlich vernichtende Höflichkeit in jeder Silbe, "der ja soweit ganz vortrefflich sein mag. Er geht mich auch eigentlich nichts an, und ich warf nur aus Neugierde und weil ich zufällig da war, einen Blick hinein; das Lokale," er schüttelte es mit einer entsichiedenen Bewegung von seinen Schultern, "das Lokale ist sonst durchaus nicht mein Ressort. Aber — auf eine Kleinigkeit haben Sie in Ihrer, sonst, wie bemerkt,

vielleicht vortrefflichen Notiz vergessen — bitte: wo hat's gebrannt, Herr Vernhofer?"

"Aber steht das nicht darin?" stammelte Bernhofer ganz verdutt . . . "Bei der Augartenbrücke, naturlich!"

"Erlauben Sie mir die Bemerkung: es ist gar nicht natürlich, daß es just bei der Augartenbrücke gebrannt hat. Und bei allem Scharfsinn, den Sie unseren Resdakteuren zuzutrauen das Recht haben — und es ist dessen in der Tat ziemlich viel — Sie dürfen doch nicht verlangen, daß sie das erraten. Also: bei der Augarstenbrücke. Gestatten Sie, daß ich das vermerke und Sie an die erste journalistische Regel erinnere: Wo, wann, wie — so geht's in der Welt, wenn's beliebt."

"Es ist unglaublich, Herr Doktor! Erlauben Sie . ." stotterte der andere.

Sein Widersacher winkte mit einer Handbewegung ab: "Nicht wahr, jetzt finden Sie es selber unglaublich. Sie schildern da den Brand, sehr schön, will ich Ihnen zugeben, sehr poetisch und in einer Novelle auch wirk- lich wirksam. Aber, Herr! Unserem Publikum haben Sie keine Novellen zu erzählen — vorläufig wenigstens nicht, und die zu beurteilen wäre wieder nicht meine Sache. Unsere Leser wünschen alles zu wissen, was sich in der Welt begibt; aber nur die Tatsachen, Herr, mersken Sie sich das, nichts als die Tatsachen!"

"Ich will mir's merken," entgegnete Bernhofer des mutig, "und man war auch bisher immer mit meinen Leistungen zufrieden, wie ich denn in Zeiten drängender Arbeit auch von der Redaktion aus verwendet wurde."

"Man war!" unterbrach ihn Dr. Wortmann fast heftig; "ich weiß nicht, ob man's war. Und was heißt bas überhaupt? Das heißt: man hat Ihre Notizen gestruckt, wenn sie brauchbar waren, und, wenn sie nichts taugten, hat man sie fortgeworfen. Gedruckt und mehr oder weniger redigiert; ich will in Ihrem Interesse hoffen, weniger. Aber gibt Ihnen das irgend ein Recht oder einen Anspruch? Durchaus nicht. Bei einer Zeistung gibt es kein: war; da gibt es nur ein: ist! In ihrem eigensten Interesse muß sie das so halten. Verstehen Sie das? Wir leben vom Augenblicke, heißt das, und nur wer ihm auch im Augenblicke gut dienen kann, der darf mit uns leben und ist unser Mann: nur der!"

"Ich verstehe," antwortete Bernhofer ganz leise. Ein ftarkes Rot flammte dabei auf seinem Gesichte, und er atmete ruckweise und in Beschämung.

Dr. Wortmann setzte sich und sah langsam und prus
fend an ihm auf: "Nicht wahr, Sie machen Verse oder Sie haben doch welche gemacht?"

"Ja!" hauchte der Reporter.

Ein vergnügliches Lächeln lag um den Mund des anderen; man sah, wie sehr er sich seiner Klugheit freute: "Ich habe nur den einen Bericht von Ihnen gelesen, und ich wußt' es sofort. Und nicht wahr: Sie sind verheiratet und zwar schon seit ziemlich langem?"

"Ja!" flusterte der also Verhörte, "aber woher wissen Herr Doktor . . ."

Ein seelenvergnügtes Händereiben: "Man hat seine Augen, und man hat seinen Verstand. Eines will ich Ihnen sagen: Sie sind ein unpraktischer Mensch; also machen Sie Verse, und also sind Sie höchst wahrscheinslich verheiratet, und zwar, weil Sie arm sind. Ich weiß auch setz schon: Sie möchten mich in diesem Augenblicke

am liebsten niederschlagen, und auch ich bin über Sie, den ich kaum kenne, eigentlich zornig. Sie hassen mich, weil ich Ihnen weh tue. Aber ich tu's nur, weil ich's mit Ihnen gut meine; weil Sie mir leid tun in Ihrer Dummheit. Ja wohl, in Ihrer Dummheit!" Er dehnte die Worte, er kostete jede Silbe aus. "Sie haben ein Weib zu Hause in Not und denken an das und vergessen darüber das Wichtigste. Und Sie haben's nicht im Ropfe — und nur dort darf's bei einem Journalisten siten. — Sie haben's vielleicht im Herzen. Und das taugt nichts, Herr! Verstehen Sie mich wohl, das taugt nichts, gar nichts!"

Er war in seiner Erregung aufgesprungen, er deutete mit den handen, seine Stimme überschlug fich und gellte. Und bennoch wirfte er nicht einen Augenblick lang komisch. Dazu war ihm offenbar die Sache zu ernft, die er hier vertreten zu muffen meinte: fein Blatt und fein Beruf; dafur war die Emporung zu ehrlich, die er offenbar vor dieser wie jeder Torheit empfand, die irgendwer auf dieser narrischen Welt beging. stellte keine an; gewiß: er hatte nichts in seinem Leben begangen, mas er ungeschehen munichen mußte. ging's gut, weil er flug mar; und weil er dabei doch jedem das Beste gonnte, ereiferte er sich über allen Widersinn. Josef Bernhofer empfand das genau; und vor dieser Erkenntnis schwand ihm der kurze mannliche Born, der sich in ihm zu heben begonnen; die Rote auf seinen Wangen wich, und er stand völlig fahl und farb= los vor dem Zurnenden. Der bemerkte das und wurde weicher:

"Ich sagte Ihnen schon: ich mein' es gut mit Ihnen.

Und darum rate ich Ihnen, Herr — nehmen Sie sich zusammen! Oder noch besser: geben Sie das Geschäft auf, wenn Sie können. Sie sind ein gebildeter Mann; beginnen Sie etwas anderes! Sie können sich auch ansders forthelfen, besser, menschenwürdiger. Eines, bei dem Sie sich nicht von jedem heruntermachen lassen müssen. Eines, bei dem Sie nur einen Herrn haben. Und nun," er brach hastig und ruckweise ab, "gute Nacht, meine Herren!" und behende und mit für seine Kleinheit großen Schritten wischte er aus der Stube. Man hörte die Türe zufallen; dann Stille.

Josef Bernhofer stand immer noch auf demselben Flecke und starrte ins Leere. Er mar jo ganglich nieder= gedonnert, daß der Spaß, den die anderen anfangs mit der Geschichte gehabt, bald einem tiefen und ehrlichen Mitleiden wich. Der Nachtredakteur nahm das also schlecht gemachte Blatt, in bas Dr. Wortmanns Keder die notigen Aenderungen gemalt, an sich und gab es in recht nachdrucklicher Weise einem Setzerjungen, mit dem Ballbericht, der endlich doch fertig geworden mar. Sein "Gute Nacht" flang warm und fast trostend; bis zur Ture ging er mit Bernhofer und druckte ihm dort noch einmal die Hand. Der Berichterstatter aber nahm rasch seinen Winterrock um und eilte dem Mißhandelten nach. "Er hat's heute auch gar zu arg mit ihm getrieben," flusterte er. "Es geht aber auch wirklich zu schlecht mit bem Bernhofer. Er ist ein guter Mensch, er schreibt ein anståndiges Deutsch, und er hat fruher oft gang schone Sachen gehabt, so daß man sehen konnte, wie viel Mühe er sich gibt. Aber er vergißt jett immer irgend etwas." "Ich weiß nicht, was das mit ihm geworden

ist," wurde ihm zur Antwort. "Ich will ihm nach. Ich habe mich heute beinahe vor dem Wortmann gefürchtet. Wie erst er? Und wir wohnen nicht gar weit von einsander; ich will also mit ihm gehen." Der Nachtredafsteur nickte und nahm nachdenklicher als sonst seine geswohnte Beschäftigung wieder auf.

Wenige Schritte vom Baufe — noch warf bas eleftrische Licht seinen ungewissen Schein bis dahin — holte Frit Gräber seinen alten Schulbekannten ein. Er legte ihm die hand auf die Schulter, und Bernhofer fah fich verstört und mit angstlichem Mißtrauen um. Grater aber ichob halb herablaffend und halb gonnerhaft feinen Arm unter den des anderen: "Ich gehe noch ins Raffeehaus; du kommst doch mit?" Bernhofer schüttelte ver= neinend den Ropf und hatte doch nicht die Rraft, ihm entschieden zu widersprechen; argerte sich über seine Schwäche und hatte hinwider eine geheime Freude über Die Einladung. Go famen fie jum Ring, ber gang ausgestorben dalag; nur ein letter Pferdebahnmagen rollte Das Geflingel seiner Schellen lautete heimwärts. trofflich durch die Stille, und die blaue Laterne leuchtete hell und freundlich, ehe sie langsam davonzog und verblich. Es roch nach dumpfem Rauch in der Welt, und Die Bruft war beklemmt bavon. Go mallend zogen die Schwaden, daß man die gegenüberliegende Sauferreihe faum mehr jah. Die Gasflammen brannten traurig, summend und mit rotlichem Licht. Man fühlte sich unficher und angftlich felbst fur die wenigen Schritte. Ge= spenstig tauchte ab und zu ein rascher Kiaker auf; und jo waren sie froh, als sie endlich das Lokal erreicht hatten. Die Belle und die Barme taten wohl, und

Gräter freute sich seiner Klugheit, daß er den Verstörten nicht allein und nicht unmittelbar hatte heimgehen lassen.

Die gastlichen Raume waren ziemlich gefüllt, aber nicht so stark besucht, daß es unangenehm geworden ware. Der schmarze Frack und das Ballfleid übermogen; man sah so den Kasching und die Rahe eines beliebten Vallsaales. Es wurde viel und hell gelacht, viel und laut gesprochen. Die beiden nahmen an einem Tischen in einer Fensternische Plat; Grater nicht, ohne zuvor einen prufenden Blick in einen der Spiegel geworfen zu haben. Er war mit sich zufrieden, und er fonnte es sein: ein stattlicher Mann, mehr als mittel= groß, mit fo furz gehaltenem Bart, daß die rofige haut der Wangen durch das tiefe Schwarz durchleuchtete, wohlgenahrt und tadellos gefleidet. Es ging ihm offenbar gut, so gut, daß er beinahe das Recht hatte, es fur eine Beleidigung zu halten, wenn jemand die ubliche Frage nach seinem Befinden an ihn stellte. Darüber mußte doch schon der erste Blick Aufschluß geben! Ihm schlug alles an; ihm gedieh's. Er durfte sich sogar schon den Lurus gonnen, irgend einen armen Teufel zu bemitleiden. Das mar fein einziger, und den leistete er sich gerne und häufig und auch dem gegenüber, der vor ihm saß und im vollen Lichte erst in seiner ganzen Dürftigkeit erschien. Vor ihm stand ein Glas Punsch; er umschloß es mit beiden Sanden, um sie zu warmen, und man fah so das mannigfache Repwerf von Abern, die fich darauf verzweigten und so auf hohere Jahre hindeuteten, als Bernhofer eigentlich zählen konnte. Und seufzend rührte er dann mit einem Loffelchen das rotliche, ftark und fraftig duftende Getrank um, seufzend hob er's an seine

Lippen und tat einen schwachen Schluck. "Es ist eine unbillig große Ausgave," sprach er leise. "Ich gönne mir sie auch nicht oft. Heute sollt' ich's schon gar nicht. Aber, ich weiß nicht: ich hatte so sehr das Bedürfnis nach etwas Starkem, ich war so müde..."

Fritz Grätzer kostete gerade feinschmeckerisch den Rognak, den man ihm gebracht. Er nickte wohlwollend und befriedigt. "Du hast dir die Geschichte mit dem Wortmann zu sehr zu Herzen genommen. Eigentlich geht es ihn ja gar nichts an, was du bringst. Das ist Sache anderer."

Bernhofer schüttelte den Kopf. "Er hat mir sehr weh getan. Aber — vielleicht am meisten dadurch, weil er so ganz recht hat. Ja wohl, ich tauge nicht für das Geschäft; ich weiß es. Aber ich habe kein anderes, bei Gott! und ich möchte gerne eines. In ein Amt oder sonst wohin. Nur nehmen sie mich nirgends; und ich bin bald auch schon in Besorgnis, ich tauge in keines mehr. Ich bin das stille Sitzen nicht mehr gewöhnt, noch die regelmäßige Arbeit. Das lernt sich schwer wieder von neuem."

"Ja, aber zusammennehmen könntest du dich doch, Mensch!" rief der andere und saß dabei da, wie die geshaltene Kraft und das selbstbewußte Streben in Persson. Bernhofer sah ihn an; irgend eine alte Erinnerung mußte ihm dabei durch den Kopf geschossen sein. Er lächelte fein, beinahe spöttisch und sah dabei wirklichklug und kast geistreich aus. Aber dies verirrte Licht schwand bald aus seinem Antlitz. Er langte in die Tasche und nahm ein kast völlig aufgebrauchtes Päckenschlechten Tabaks heraus. Zerkrümelter Tabak, mehr

schon Staub, bildete den Inhalt; er drehte sich davon eine Zigarette, verwahrte den Rest wiederum und sprach bekümmert:

"Ich weiß das: ich sollte mich zusammennehmen. Und ich gebe mir auch Muhe genug; das sieht Gott. Aber ich fann nicht! Es ift fo eigen," er dampfte feine Stimme, "es ist so eigen! Und ber Dr. Wortmann hat's bei aller seiner Klugheit nicht recht begriffen. Ich sehe nicht zu wenig; ich sehe zu viel, und ich denke mir dabei zu viel. Zum Beispiel: es ist ein Brand; und da steigen dir erst die Garben Funken aus dem Schornstein, und dann kommt der Rauch, dick, ungefüg und so . . . so . . . qualmend, und dadurch fommt's erst rotlich, dann gelb — noch im Rauch — und endlich kömmt's dir fast weiß. Und dann: die Feuerwehr, das Signal - du horst es durch alles garmen der Strafe: machtig, gebietend und so - so gewissermaßen beruhigend. Oder, es springt einer ins Wasser. Was hat ihn hineingetrieben? Und Die Leute stehen am Ufer, schwatzen, freischen durchein= ander, laufen ihm nach. Endlich — die Rettungsgesell= schaft: erst das schrille, jammernde Pfeifchen, der ra= sende, grune Wagen. Und das alles mocht' ich in den Bericht bringen, das soll alles darin stehen; und das geht nicht, das geht nicht!" Er legte seine Zigarette vor= sichtig weg und sog wieder andachtig an seinem Glase.

"Aber das kennt ja schon jeder!" entgegnete Grätzer überlegen.

"Ich kenn's ja auch," und er lächelte wieder. "Und bennoch mocht ich's schildern. Und das ist mein eines Unglück. Aber nicht das richtige. Das ist: ich bin so

ganz vergeßlich. Ich hab' so einen Druck im Kopfe, hinten, ganz hinten, und der schreitet dir langsam vor und preßt dir die Stirne, daß du dich gar nicht mehr bessinnen kannst. Mir ist immer, als habe ich noch was zu sagen, oder zu schreiben, oder zu tun, was wichtiger ist als alles sonst, und ich weiß das nicht. Es ist mir aus dem Gedächtnisse fort, fort und für immer weg, und ich such darnach. Das drückt hernach und wird von Tag zu Tag stärker und ärger." Er fuhr sich mit der Hand durch das Haar und starrte so verloren vor sich hin, daß selbst Gräßer begriff, wie er in diesem Augensblick wieder nach dem wesenlosen Schemen suchte, der ihm so oft durch die Seele rauschte und verstob.

Er legte die Hande ineinander und ließ die Gelenke hart knacken. Und dann, noch immer bedächtig an seiner Zigarette ziehend, fragte er ganz unvermittelt: "Du hast doch Raimund Förster gekannt?"

"Ja!" gab Grätzer äußerst entschieden zur Antwort, und zerstörte damit einen höchst kunstvollen Ring, den er in die Luft geblasen. "Er war ein sehr begabter und tüchtiger Mensch, glaube ich. Was ist aus ihm gesworden, und wie kommst du gerade jetzt auf ihn?"

"Ein höchst tüchtiger und begabter Mensch. Ja. Immer der erste durch das ganze Troppauer Gymnassum. Und es ist auch nichts aus ihm geworden — das "auch" geht natürlich auf mich," schaltete er bezgütigend ein. "Er war gar zu arm von Hause und ist vor lauter Hunger nicht zum Studieren gekommen. Aber er war ein närrischer, ein ganz komischer Kerl. Da hatte er einen Dukaten, durch viele Jahre, ich glaube, es war sein Firmgulden oder ein Christgeschenk aus einer

Stunde. Bon dem hat er sich nicht getrennt, auch nicht, wenn es ihm noch so schlecht gegangen ist. Und einmal treff' ich ihn am Stefansplat vor einer Wechselstube, wie er auf und abgeht, ganz nachdenklich, ganz kampfend und betrübt. Das nimmt mich also Wunder, denn er war ein lustiger Bursch, wenn's ihm nur nicht gar zu schlecht gegangen ist oder wenn er nicht im Berzen das graue Elend gehabt hat, daß sich ihm fo gar kein Bor= wartstommen, keine gute Stunde, kein Stipendium bieten wollte und er seinen Rummer vertranf - fo billig, wie möglich, naturlich. "Was treibst da, Forster?" frag' ich ihn. Und er: "Meinen Dufaten hab' ich verkauft." "Und warum bist du so traurig?" Da legte er mir die hand auf die Schulter — du weißt, er war historiker und im Seminar ein Haupthahn — und gibt mir die Antwort: "Bernhofer — heut hab' ich Napoleon an der Moskwa verstanden. Man opfert nicht so weit von der Beimat seine letten Reserven," und dreht fich rasch um und verschwindet mir in einem Durchhaus zur alten Universitat."

"Und nun? Was hat das mir dir zu schaffen?"

"Das verstehst du nicht?" Er sann eine Weile nach und versuchte dabei, sich eine Zigarette zu drehen. Es ging nicht, soviel er auch auf den Staub hauchte, er wollte sich nicht mehr formen lassen, und das Papier riß immer wieder. "Ich hab's gut gemeint," sprach er endlich, "ich hab' damit nach den Worten der Bibel tun wollen: Staub bist du und zu Asche sollst du werden. Ich muß mir's nämlich einteilen. Acht Kreuzer im Tage darf ich verrauchen. Hast du vielleicht eine Zigarette?" Grätzer hatte keine, aber seinen großmütigen Tag. Auch

war die Neugierde seines Berufes in ihm rege geworden, und so ließ er welche bringen.

"Ich danke. Sie sind gut," fuhr Bernhofer ganz vergnügt nach einer Weile fort, in der er den Rest seines Punsches ausgetrunken. "Aber — es wundert mich —, daß du das nicht begriffen hast, wie sich der meinet= wegen schlechte Spaß vom Förster auf mich bezieht. Das ist doch sehr einfach und heißt so viel wie: wir verstehen, so klug wir uns halten mögen, eigentlich doch alles erst, wenn wir's am eigenen Leib erfahren. Dem sein arm= seliger Dukaten — aber ich rede, als hätt' ich sie nur zu Haufen liegen! — also dem sein Dukaten und die alte Garde Napoleons waren für beide dasselbe. Und so — du weißt, ich war Mathematiker, aber ich habe überall herumgenascht — hab' ich mir viel Nachdenken gemacht über den Kampf zwischen Maschine und Hand= arbeit . . ."

"Derlei hat mich nie interessert," rief Grätzer das zwischen.

Wieder das kluge, doch traurige Lächeln. "Du hast es eben nie nötig gehabt, dich um derlei zu kummern. Du hattest etwas Zuschuß vom Hause, hast rechtzeitig, nach Vismarck, deinen Veruf verfehlt, nahmst dich um nichts an, was dich nicht anging, und es ist dir dabei immer gut gegangen. Anders ich. Und so sag' ich dir: jetzt, seitdem er mir auf die Nägel brennt, versteh' ich den Kamps. Denn ich selber führe ihn. Die Zeitung ist eine Maschine, die Korrespondenzen sind Maschinen. Da arbeiten bei euch viele, alle für dasselbe: Neuigsteiten wollen sie bringen. Und dann hat jede Korrespondenz ihre Reporter, und jeder findet was, und

jeder nimmt mir was weg. Berdien' ich und erfahr' ich in gewöhnlichen Zeiten überhaupt was, dann ist es Zufall und reines Wunder. Das aber ist selten und wird immer seltener; und so läuft man denn Gass' auf und Gass' ab; so hat man keine Ruhe, nicht eine Minute lang, nicht zu Hause oder sonst wo, denn gerade in dem Augenblicke kann etwas geschehen, was sonst niemand weiß und was also viel trägt, und — dann hat man nichts davon, als Kummer und Kränkung." Seine Stimme brach; er schlug heftig an sein Glas: "Ich lasse mir noch einen Punsch bringen?" sagte er fragend.

"Wie du willst," gab Grater großmutig zuruck.

Sie mußten warten. Eine neue Gesellschaft kam. Eine brach auf. So war ein ziemliches Lärmen vom Schließen der Türen, von den Zurufen der Kellner, die alle um die Ankömmlinge oder um die Scheidenden bemüht waren. Endlich wurde der Punsch gebracht, und Vernhofer trank hastig davon. "Du mußt mich für keinen Lumpen oder Trinker halten," sprach er entschulz digend, "aber ich habe heute kast noch nichts gegessen. Ich bin früh fort vom Hause, und mir war immer, als jagte mich etwas. Jest — aber das tut besser!" er rieb sich die Hände.

"Fast noch nichts gegessen?" rief Grätzer, zum erstensmale wirklich bewegt. "Aber, das ist ja schrecklich! Und ist da nicht auch deine unbedachte She daran schuld, wenn es dir, einem Menschen, der doch manches kann, so schlecht geht?"

Bernhofer schüttelte den Kopf: "Meine She war keine unbedachte. Und meine Frau" — ein stilles fried= liches Licht lag in seinen Augen — "mein liebes Weib

ist brav und gut und auch zufrieden. Freilich, jetzt nicht mehr so, wie sie's einmal war. Mir kömmt manchmal vor, sie hat sich gegen früher verändert. Aber, das wäre kein Wunder, gar kein Wunder. Nun ja, wenn alles anders wird, wie es war, wenn's immer und immer schlechter wird, warum soll sie allein bleiben, wie sie war? Das wäre zuviel verlangt, und man muß nur gerecht sein — gerecht gegen das Leben und gerecht gegen sich."

"Und wenn du's schon bist — was kommt dabei heraus?"

"Mehr, als du glaubst, Grätzer. Vor allem: du trägst leichter, was dir zustößt, wenn du dir sagst: ads dieren und subtrahieren; Boses und Gutes und immer eines vom anderen, darauf kömmt's an. Tu's nur geshörig, und die Rechnung wird stimmen."

Fritz Grätzer fühlte das Bedürfnis, einen Scherz zu machen: "Aber besser ist es doch, man muß sich nicht auf Rechenkunste einlassen," sagte er und lachte gehörig darüber.

Bernhofer lachte mit, aus Höflichkeit. "Es gibt solche, die es nicht mussen. Ich aber hab's lernen gesmußt, und obzwar ich vom anderen auch weiß, ich kann dir sagen: ich bin jetzt dreiunddreißig Jahre, und es geht bei mir auf. Vielleicht bleibt noch ein bißchen Gutes für mich übrig, ich weiß es so genau nicht. Aber, ich kann dir's gestehen: ich habe viel Glück im Leben gehabt; viel Glück . . ."

Es zuckte um die Mundwinkel des anderen; aber er hielt an sich. "Und tropdem geht es dir so schlecht?"

Bernhofer winkte ab: "Ich habe mich ja nicht bes flagt. Auch ist das eine lange Geschichte."

"Wir haben ja noch Zeit. Erzähle!"

Der Reporter hob sein Glas. hinter ihnen war ein Zutrinken und ein Jubeln; und im gleichen Augenblicke, in dem die anderen mit einander anklangen, leerte er seine Meige. Dann fuhr er fort: "Es ist eine lange und eine ganz gewöhnliche Geschichte. Ich will sie knapp abtun und so ehrlich, wie man's nur kann. Ich habe zuviel Gluck gehabt. Ich habe meine Eltern lange behalten, fo lang, daß ich ihr Stolz mar und bleiben konnte, benn ich war immer ein stiller Mensch und habe für mich viel gearbeitet. Ich bin nie auf den Aneipen gelegen, immer nur auf der Bibliothek, und habe ge= lesen, was mir dort unterfam. Und so haben sich meine Eltern über mich gefreut; und wenn einmal wo ein Gedicht von mir erschienen ist, so waren sie stolz und glucklich und haben geträumt, ich werde einmal mein Denkmal haben. Jedes haben sie ausgeschnitten und sauber auf ein blankes Blatt Papier in ein Buchlein ge= flebt; so hab' ich's dann gefunden. Was aber sonst mit mir werden will, darum fragten sie nicht. Ich studierte ja immer, und das mußte doch zu etwas führen. Ich glaube auch, sie haben immer etwas mystische Begriffe von meinem künftigen Beruf gehabt. Etwas hab' ich auch immer verdient; ich gab Stunden und hatte fo mein Taschengeld. Endlich — ein kleines Vermögen war da; und so hatt' ich denn, meinten sie, mein Leben wohl= behutet fortspinnen konnen, solange es mir gefiel und mir bestimmt war.

"Nun, sie sind gestorben. Beide ziemlich rasch hin=

tereinander, im gleichen Monat. Ich fann dir garnicht sagen, wie mir da mar; aber, ich habe seitdem Mitleid mit iedem verlaufenen hund, und mit einem Schofhund gar, und ich futtere ihn, wenn ich kann. Man foll ein Kind nicht zu weich gewöhnen, hat meine Großmutter immer gesagt. Ich war zu weich gewohnt. Ich wußte mit mir nichts anzufangen. Zum Lehramt taug' ich nicht. Es geht noch mit einem, wie man's in Privatstunden hat; und selbst da muß ich mich sehr zusammen= nehmen, damit der Junge nicht merkt, daß ich mich eigentlich vor ihm fürchte. Aber — viele Kinder sind mir schrecklich; da - entweder sie haben Angst vor mir, oder sie machen sich lustig über mich. Reines von beis den foll sein. Und mir fehlt das Sichere, daß sie fofort spuren: da gibt's feinen Spaß, da heißt es folgen. Also, ich habe mein Probejahr gemacht und war sehr glucklich, als ich's hinter mir hatte. Aussicht auf eine Unstellung gab es bei meinem Fach so nicht. Und ich wurde und werde leicht verlegen, und mein Gedachtnis ist auch nicht so ganz willig. Auch war ich ja so sehr nicht aufs Verdienen angewiesen. Was mir meine Eltern hinterließen, das war genug fur mich, und es hat mich oft gerührt, wenn ich so in ihren Büchern blatterte und sah, wie sie Monat fur Monat etwas zurudgelegt haben - fur den Einzigen, und wie meine Mutter vorgesorgt hatte für alles nach ihrem besten Ronnen. Ich glaube, ich sehe sie jett wieder; gehört hat sie kein Mensch, solange sie lebte. Ihre Tranen hat sie verschluckt, und gelacht hat sie nur ganz heimlich und in sich hinein; aber mer sie dabei sah, dem mußte gang weich und froh ums Berg werden. Und fo schone Bande

hatte sie und die sauberste Schrift, die man nur denken kann.

"Jetzt aber war es schlimm. Ans Wirtshaus habe ich mich nicht gewöhnen können. Ja, so lange ich manchemal, als Fest, hingekommen bin, da war's schön. Aber setzt und täglich! Mir war so traurig, und da hat sich keiner darum gekümmert. Sie lärmten und zechten, als wäre nicht einer da, der nicht lustig ist. Und das tut wehe. Verwandte habe ich keine und mit vierundzwanzig Jahren so als Waisenknabe herumlaufen und sedem sein Elend vorweinen, das ist doch komisch.

"Es hat aber im felben haus, uberm Bang, eine Witwe mit einer Tochter gewohnt. Ich habe das Madden manchmal gesehen; sie hat so was Helles an sich gehabt, daß es mir gefiel. Wir haben auch verkehrt, wie Nachbardleute das muffen. Da fann eines den Schluffel zur Wasserleitung nicht finden oder es braucht den zum Boden, der gerade bei der anderen Partei ift, kurz, es gibt schon immer Anlaß. Meine Mutter hat die beiden ganz gut können leiden und manchmal von ihnen gesprodien, und besonders hat sie das Mådchen gelobt. Und das hieß etwas; sie hat mit Lob sehr gespart. Weil ich aber meine Wohnung nicht beibehalten wollte — sie war mir zu groß und für mich allein auch zu teuer — so steh' ich einmal im Haustor und schau' mir die Zettel an, damit ich nicht aus dem Hause fort muß, in dem ich mich so wohl gefühlt hatte. Und da hangt richtig einer, ganz orthographisch geschrieben, daß ein besserer Berr ein schönes Zimmer, allenfalls mit ganzer Verpflegung, bei gebildeter Familie haben könne. Es waren wirklich meine Nachbarsleute; ich tummele mich wieder hinauf,

und wir machen's in aller Schnelligkeit ab. Sie waren auch in Trauer; der Sohn war ihnen gestorben. Ich habe sein Zimmer übernommen und bald mit ihnen gelebt, ganz wie wenn wir und nahe stünden.

"Sie waren stille Leute, und sie haben also zu mir geraft. Besonders das Madchen, die Belene; die mar wie ein Schrat, wie fo ein fleines Bausgeistchen, bas alles tut und nur nicht will, daß man's dabei fieht oder darum lobt. Den ganzen Tag hat sie gearbeitet, und es war eine Freude, ihr zuzusehen, wenn sie gestickt hat. Unglaublich schnell war sie dabei; und im Haus ist nichts geblieben. Ich hab's bald heraus gehabt, daß sie die Arbeiten dann verkauft hat. So, und mit dem, mas ich aezahlt habe, ist es im Bause ganz schon und glatt zusammen gegangen. Ich wenigstens hatt' mir's nie beffer gewünscht, und," er seufzte tief, "ich wollte nur, ich hatt' es noch einmal so gut im Leben, wie ich's damals gehabt. Wenn ich etwas fertig geschrieben hatte und ich las es vor, dann hat sie hubsch und achtsam zugehört. Rurz, ich konnte sie nicht mehr wegdenken aus meinem Leben, und . . . "

"Und so haben sie dich eingefangen," erganzte Friß Grätzer roh und rücksichtslos.

Bernhofer sah ihn zornig an. "Eingefangen! Das ist ein häßliches und ich möchte fast sagen ein gemeines Wort. Aber du hast es nicht so gemeint, nicht wahr? Das Glück, das sie mit mir gemacht hat! Ein hübsches Mädchen und gebildet und eine Sparmeisterin — und was war ich? Ich hab' meine Dekrete gehabt und meine Zeugnisse — verhungern können wir damit; nicht den Stempel, der darauf klebt, haben sie mir noch getragen.

Sie hatte leicht einen Besseren finden können. Aber — sie hat mich eben auch gern gehabt."

"Du hast eines vergessen, Bernhofer. Du hattest Bermogen."

Der andere murde unruhig, begann zu stottern und nach Worten zu suchen: "Bermögen! Sie hat doch auch etwas gehabt! Nicht viel, aber immerhin, die Bettlerin war sie nicht, o nein, das ist sie nicht gewesen, die man vielleicht nur aus Mitleiden heiraten muß. Aber du willst mir weh tun; sonst nichts willst du mir tun, nur weh. Alle Leute haben's auf mich. Warum? Bin ich zuviel auf der Welt? Ich hab' dir nichts getan. Und wenn ich mir jett denke: sie sitt zu Sause und harmt sich und hat vielleicht nichts zum Brot, und ich tue mir da gutlich und schlemme Punsch — dann muß sie sich noch solches nachsagen laffen, dann konnt' ich mich an mir vergreifen. Ja, das konnt' ich!" Und ganz unvermittelt und hart ließ er den Kopf auf die Tischplatte aufschlagen und stöhnte dabei: "Ich fürcht' mich, nach haus zu gehen; ich furcht' mich, bei Gott! vorm Nachhausgehen. D! das ist ein Leben!"

"Um Gotteswillen! Du wirst doch keine Szene mas dien?" flusterte ihm Grätzer zu.

Bernhofer sah ihn mit roten, schwimmenden Augen an. "Nein," antwortete er und lächelte, "ich weiß auch noch, was sich gehört. Man macht an öffentlichen Orten keine Szenen. Man benimmt sich ordentlich und läßt seine Sorgen und seine Hunde draußen. Aber — gehen wir?"

Mit eigentumlichen und streitenden Empfindungen

hatte Frit Gräber der Erzählung des Verkommenden gehorcht. Der tat ihm aufrichtig leid; aber das stieß in ihm die Ueberzeugung nicht um, daß es eigentlich auf der Welt fein Ungluck gebe; daß zumeist dasjenige, mas man so nennt, nichts als die Folge von Unverstand und Uebereilung sei. Mehr: ihm weckte das Elend des Benoffen felbst einen dumpfen und unbestimmten Rigel; er sah, wie schlimm es einem gehen konnte, und somit auch, wie aut es ihm geworden war, der nun in behag= lichen Verhaltnissen lebte und eine schöne Zukunft vor Auch war er begierig, noch mehr zu ver= nehmen; das waren Bruchstude, und über das Entscheidende, darüber, wie es eigentlich so weit gekommen war, gaben fie keinen Aufschluß. Aber er wollte nicht fragen. Jede Frage schließt eine gewisse Verpflichtung ein, und auf dem Beimwege mochte noch manches aus der ge= qualten Seele Bernhofers fich logreißen. Go gahlte er denn seine Zeche, und Bernhofer schaute ihm neugierig und hoffend zu. Als fich aber Graber ruhig anzukleiden begann, da wallte etwas wie haß in dem armen Teufel auf. Wollte der sich bitten laffen? Rein, Die Freude sollte er nicht haben! Und so suchte er denn sein weniges Geld zusammen. Es reichte gerade; und als sich Gräter umwendete und, wie sich besinnend, fagte: "Die Zigaretten . . . " da wehrte er mit zitternder hand und bebenben Lippen ab: "Mein, nein, alles!"

Es ist vielleicht das zur Nachtzeit dusterste Stuck der Ringstraße von Wien, dem vorüber die beiden nach Hause schritten. Ihnen zur Rechten lag verworren und schwarz die Fläche des Stadtparkes mit dem gedehnten und eintonigen Gegitter davor; ihnen zur Linken ragten, nunmehr eine graue und wenig gegliederte Masse, die stolzen Paläste des Parkrings. Ab und zu durchbrach ihre Reihen eine Gasse, um ins Geheime zu verrinnen. Dann am Eingange zum dritten Bezirke vorbei; vom Bahndamm, der dorten die Straße überspannt, klang ein dumpfes Brausen und ein fernes Klirren herüber, so unbestimmt, daß man nicht wußte, war es ein Nachtzgeräusch, das der Wind da herantrug, oder wälzte sich wirklich ein Zug ins Weite.

Ab und zu begegnete ihnen ein Nachtschwarmer; dann kam das traurige Ererzierfeld vor der Frang-Jofefe-Raferne, das einen Eindruck ungeheurer Große machte; dahinter massig und drohend, mit Terrassen, mit Freitreppen, mit Vorsprungen, in denen sich die Finfternis eingehauft hatte, der riefenhafte Bau felber. Endlich und heller die Afpernbrucke mit den Schild halten= den Lowen davor und dem Strom, der sehr seicht und unruhig dahinfloß und von deffen Flache Eisschollen weißlich heraufblinkten. Bier blieb Bernhofer stehen und deutete auf das Gemaffer: "hier hab' ich meinen ersten Bericht gefunden. Ich wollte, ich hatt's nie. Aber es war ein schöner Fall, und alle Blatter brachten die Geschichte gang so, wie ich sie niedergeschrieben, und ich war damals auch glucklich und meinte, nun war' ich endlich auf etwas gestoßen, wovon ich und mein Weib leben konnten. Zumeist ihretwegen freute ich mich fo; id) hatt' es so gern gehabt, wenn ihr endlich beffere Beiten gekommen maren!"

"Ja, aber wie seid ihr dann so heruntergekommen, wenn ihr doch Vermögen hattet? Schlechte Wirtschaft, was?"

"Wie? Das ich boch ganz einfach! Wenn's so reicht, daß es eben nur so lange ausgeht, als nichts geschieht, bann fann es einmal nicht ausgehen. Denn etwas ge= schieht immer - das ist ja eben das Leben. meine Schwiegermutter gestorben; ihre Pension hat aufgehört, ihre Krankheit gekostet, und ber erste Gulben, ben man vom Rapital nimmt, der reißt den zweiten mit, und so geht's weiter. Dann ist fein Balten mehr. ist auch zur rechten Zeit fort; sie hat uns noch gludlich, so glucklich gesehen, daß ich sagen muß: ich und für mich bereu's feine Stunde, daß ich geheiratet habe. Dann find Rinder gekommen; fie find fort, Gottlob, fie find fort! Aber, mas die kosten, mas die kosten! Und wenn man sie dann doch nicht behalten fann - das tut doppelt weh! Und die Frau war mir lange frank nach dem zweiten, und ich habe da das Berg nicht, zu sparen, wenn es vielleicht ums Leben geht. Und man sieht fo langsam, wie man sich aufißt, ganz unmerklich, und kann berechnen, wie lang das noch vorhalten wird, was man noch besitt: Monate, Wochen, Tage. Und man sucht nach einer Stellung oder nur nach Stunden und gibt wieder Geld aus: fur Inserate, fur Bermittler; benn man wird dumm, man verliert den Ropf, wenn man das Elend fo kommen fieht, fo langfam, fo Schritt fur Schritt, immer naher, immer naher. Und auf einmal steht's vor einem und starrt einem ins Gesicht: voll, ruhig und mit glasernen Augen. Ah!" Er schrie auf in Dein.

"Und dann kommt's, daß man auf der Straße steht. Der Wind pfeift um einen, als war' man ihn gewöhnt von Jugend auf. Und wenn du dann einen Erwerb

suchst und die Leute merken, daß du darauf anstehst, so tun fie rein, als wenn fie Gnaden austeilten, wenn fie bich überhaupt einen Kreuzer verdienen laffen, druden und zwaden bich, daß du schreien mochtest. anfangs mar ich noch ftolz und hatte fo mein Befuhl, daß ich immer noch beffer sei als die, welche so an mir herumhudelten. Aber — man wird irr an allem, man wird froh mit allem, was sich nur findet, man duckt sich in alles, nur damit einem nicht das Studden Brot wieber aus der hand fallt, das man kaum gefunden hat. D! sie bekommen einen schon klein, man wehre sich, so stark man nur immer will, und wann sie das erst ha= ben, mas fie wollten, dann laffen fie's einen schon spuren. Dud' unter, und gib das lette bigden Gelbst= vertrauen auf und leift' befferes als fruher, oder lag dich schuhriegeln, wenn du was von uns willst," immer schlug das Erinnern an die Kranfung durch, die er faum erduldet, "und vergiß, mas mar und mas du wolltest. Aber — vielleicht, wenn ich erst tot bin, wird man doch einsehen, ich hatte es besser verdient und leicht hoheres leisten können, als die alle, die auf mich so herabgesehen Vielleicht, vielleicht! Und das druckt auf mich haben. und nimmt mir die Besinnung und macht mich so vergeffen und frank, wie ich bin, und wenn ich nichts tauge, ich bin nicht mehr schuld daran."

Es war unbehaglich für Fritz Grätzer, so neben dem verstörten Menschen zu stehen, der unablässig in das Drängen und Treiben der Schollen hinabsah, und er wandte sich ab und schritt schneller. Bernhofer aber ging neben ihm und sprach weiter, Hülle nach Hülle von seiner zerrütteten Seele reißend, im dunkeln, doch über-

mächtigen Gefühl, einem, und sei es auch dem teilnahms losesten Menschen, musse er die tiefen und ungezählten Wunden zeigen, aus denen sein Leben Tropfen um Tropfen, sickernd, doch ungehemmt, verrieselte:

"Ohnedies, es geht mir so immer im Ropfe herum: mit einem Gelbstmorde habe ich meine Tatigkeit als Journalist eingeleitet. Das hat etwas zu bedeuten: Das war nicht umsonst so. Aber mein Weib! ich weiß bestimmt: sie ist noch wach und stidt noch fort, bis ich nach Hause komme, damit sie doch nach ihren Kraften etwas verdient. Und dann lugt sie mir vor: fie kann nicht schlafen, ehe fie mich nicht zu Sause weiß; und sie klagt nicht und sie weint nicht und sie spricht nichts über unser Elend. Und das halt' ich nicht aus und das vertrag' ich nicht; denn das geht gegen die Natur. Dbendrein - sie ist noch stolz auf mich; und wie das sein kann, bei so viel Herzeleid, in das ich sie gebracht hab', und wie sie immer noch achtgeben mag auf mich, daß ich nicht gar zu heruntergekommen ausschau', das ist mir wieder ein Ratsel. Und wie das alles endigen wird und was dann wird, das beschäftigt mich immer. Dann sollen mir meine Notizen geraten! Und dann foll ich nicht immer irgend etwas vergeffen! Bu viel im Ropf und zu viel im Berzen; und nicht einmal den Mut zu einer Aussprache, wenn die, welche eigentlich noch mehr leidet, als ich, nicht einmal murrt! Tat's sie nur einmal und ich wußte, was geschehen muß. Bar' ich nur fromm! Sie ist's, und ich glaube, das hilft ihr in vielem. Aber ich bin's nicht; ich war's nie, und wie konnt' ich's jest fein?"

Grater hatte das Empfinden, etwas sagen zu mus=

sen: "Daß sich doch auch niemand findet, der sich deiner annimmt!"

"Und du? Der du dich immer deiner hohen Bersbindungen rühmst und mir gegenüber den alten Freund spielst, tust du's denn? Würdest du denn nur ein Wort für mich sprechen?" schoß es durch Bernhofers Kopf. Aber er war kein Freund von Vorwürfen: "Es tut's eben keiner. Und wozu?" antwortete er einfach und ergeben.

Sie machten Salt. Frit Grater jog die Glocke am "Gute Nacht; man muß nicht gleich verzagen," sprach er mit seiner wohlgeolten und etwas naselnden Stimme und verschwand hastig im Flur. Drinnen maßigte er seine Schritte und stieg langsam die breiten und bequemen Stufen empor, die ins zweite Stockwerf und zu seiner Wohnung führten. halbwegs oben blieb er stehen und schwankte sogar eine kurze Weile, ob er nicht doch umfehren solle. Ein Sedanke zog ihm durch die Brust: so wie Bernhofer eben zu ihm gesprochen, so redet nur ein Berzweifelnder, einer, der mit dem Leben abgeschlossen hat und es noch einmal überschaut. Aber — er schlug sich das aus dem Sinn. Was konnte er denn, selbst im schlimmsten Kalle, noch Wer weiß, wo der schon war, und endlich: in wenigen Stunden mußte man ja naheres erfahren ha= Wozu also sich unnut aufregen und in Auslagen ben. sturzen? Und so sette er seinen Weg gemachlich fort.

Auf der Straße aber weilte noch immer Bernhofer. Eine dumpfe Betäubung hatte ihn nach den Aufregunsgen der letzten Stunden überkommen. Er fah sich um und fand sich in einer fremden Gegend; die Nacht narrte

ihn, und burch ein Winkelwerf von Gaffen fühlte er fich beirrt. Und muhfam und suchend ftrebte er dem Strome gu. Er mar weit von seiner Behausung und mußte doch heimfehren, so sehr er sich davor gefürchtet. ungleichen, aber raschen und fordernden Tritten ging er lange bes Waffere und fah auf das Eis, das fich manchmal staute. Dann knirschten Die Blocke vernehmlich, rieben sich aneinander, ehe sie sich nach einer Beile wieder mit leisem, mahlendem Gerausche weiter ichoben. Ihn zog ihr Spiel übermachtig an. Dazu fielen Lichtstreifen in die dunkle Flut, liefen über die ichneebedeckten Boschungen und teilten das Gemaffer in schwarze, hellgesaumte Relder; wechselnd leuchteten Die Schollen fast farbig auf, wenn sie so ins Licht trieben und abwarts weiter trifteten. Er blieb einmal fogar stehen, um dies Spiel beffer zu beschauen. Plotlich mandte er sich; ihm mar ein Schauer durch die Geele gelaufen, zuckend, unwiderstehlich. Ihm fiel ber Aberglaube ein: wem das grundlos geschieht, der ift in Diesem Augenblicke über sein Grab geschritten. Aber nein — ben Tod nicht. Gin schwarzer Gedanke, ber bis dahin im tiefsten Grunde seiner Geele in sich gefauert gewesen, erhob sich machtvoll und überschattete Bernhofers ganzes Sein . . .

Er sah nach der Uhr — einer wertvollen, altertumlichen Uhr, die er sich bisher erhalten hatte, die das lette Erbstück seiner Eltern war, das sich noch in seinen Händen fand. Sonderbar; ihm kam's dabei, daß sein Weib sie verkaufen könne, wofern er etwa — er deutete sich's so — unversehens stürbe. Denn es war eigen, und es befremdete ihn, wie sich ihm alle seine Gedanken

ploblich auf den Tod bezogen. Und inmitten diefer Erwagungen, so unklar, daß sie nur, ein unfagliches Schattenspiel, durch sein vom Punsch und von Erinnes rungen an feine Leiden erhiptes Behirn huschten, fam ihm ein Born über fich felbst, daß er feine Geele und fein Gramen vor folch einem windigen Gesellen ausgeschüttet hatte, den er nicht mochte, noch je gemocht. Marum nur? Er betraf fich ploklich auf einem Grunde, der seine Wangen mit ftarfer Schamrote farbte. Rein, das war doch nicht möglich . . . Er konnte nicht so tief gefunken fein, fein Geheimstes einem ihm widerwartigen Menschen zu offenbaren, nur damit ihn der - zechfrei halte. Es war widersinnig, toll; und dennoch prefte er die Stirne in beide Bande, als konne er fo das Bammern in seinen Schlafen niederzwingen, bennoch keuchte er und rang nach Luft. Und ein Saß gegen jenen, vor dem er sich nutlos so ungeheuerlich erniedrigt, und gegen sich selbst wachte in ihm auf. Dazu aber schnob ein herber Wind, der sich faum aufgemacht, stromabmarts und stetig ihm entgegen. Der fegte Die Rebel fort; man sah weithin die lichterhellen Bogen der Brucken über die finstere Donau gespannt; er sah Dirnen, die aus einem Bezirke in den anderen wechselten, - ihm fiel, er mußte nicht wie, das Jagerwort ein. Eine da= von trat ihm hart und frech in den Weg, schaute ihm unter den hut, lachte und wendete fich mit einem furzen Pfiff. Sonst war ihm eine solche Begegnung immer ein Efel gewesen; an jenem Tage war er weich und wehleidig. Immer den Fluß aufwärts ging er; noch an zwei Bruden vorbei; einer anderen Raferne vorüber, beren roter Ziegelbau mit seinen Zinnen und Turmchen

phantastisch in das Dunkel stach. Die hohen Häuser jenseits des Donaukanals waren verschwunden, man sah kast kein Gebäude mehr. Dann kamen Holzplätze nach Holzplatz; ihr scharfer Geruch füllte die Luft. Endlich war er zu Hause; er trat, bevor er die Stiege erklomm, in den Hofraum und lugte aufwärts. Turmhoch überm Pflaster wachte noch ein Licht. Er sah dazu auf und seufzte.

Mude, aber ohne Spur von Schläfrigfeit fam er oben an. Im Borgimmer legt er porfichtig Die Schuhe ab, um die Leute nicht zu weden, von benen fie ein Zimmer zur Untermiete hatten. Sein Beib mar noch mady; fie kam ihm bis zur Tur entgegen, und fie begrufte ihn mit einem Ruffe, wie ihn Gewohnheit in der Maste der Berglichkeit gibt und empfangt. Das Bett war aufgemacht und sauber und wohlgehalten; auch ein Ruhebett war schon fur die Nacht hergerichtet. Aber Die Stube mar fehr fahl; man roch ben schweren Dunft der Petroleumlampe, die möglichst tief niedergedreht worden war. Der Raum erschien groß, so wenig er eigentlich fur zweie genugen mochte; ein Schonheits= finn, der allenthalben an der Unzulänglichkeit seiner Mittel frankte, hatte an seinen Banden und an ben Fenstern herum geschmuckt. Er sette sich an den Tisch, und sie stellte wortlos einen Teller mit etwas Effen vor ihn hin. Der Stidrahmen mit einer fast fertigen Arbeit lag auf ihrem Schoß; schweigend sah sie ihm zu. Ihm aber war, als glomme ein unruhiges, hungriges Licht in ihren Augen, die sonft sehr schon, still und braun waren. Sie hatte sich's schon zur Nachtruhe bequem gemacht; in allem, wie sie sich benahm, war Ruhe, eine

gewisse Sicherheit und Anmut, aber auch eine lasse Müschigkeit, die schlecht zu ihren gewellten, glänzenden und eigenwilligen Haaren und der unversieglichen Lebenssiust paßte, die auf dem Grunde ihrer Augen schlief und träumte. Er schob mit einer fast heftigen Geberde den Teller von sich. "Ich mag nicht mehr. Hast du schon gegessen?"

Sie lächelte unmerklich und wurde viel hübscher das bei, gewann einen Abglanz ihrer Jugend wieder: "Nastürlich! Ich konnte doch nicht warten! Weiß ich denn, wann du in die Wolfsaugasse kömmst?"

"Und du hast bis jest gestickt?"

"Nicht immer. Ich muß freilich dazusehen, daß ich etwas verdiene. Aber dazwischen hab' ich gelesen. Auch in deinen Sachen, Josef!"

"Nun, haben fie dir gefallen?"

Sie sah ihn ruhig und schlicht an: "Du weißt ja — ich hab' sie lieb. Und es ist etwas darin, was mir so ans Herz greift. So ein Dammern, so ein Klingen; ich hab's gern. Mich ergreift's, es ist mir so, wie der Zug der Wolken; jest haben sie Form und, sieht man zu, so haben sie wieder keine. Und ich weiß auch: Dein Herz hangt an den Sachen und ist in ihnen. Dein gutes Herz, das sich ausklagt."

"Ausklagt — und kein Ohr hort darauf," stohnte er tonlos.

"Man wird's schon noch. Nur Geduld!"

"Das glaubst du selber nicht mehr," kam's jah

Sie zuckte zusammen, blinzelte zu ihm hinüber, und Tranen schossen ihr in die Augen: "Aber, Josef!"

"Ja, du glaubst es nicht mehr. Ich glaub's nicht mehr. Aber — wir belügen uns. Es geht uns so schlecht, daß wir Komödie mit uns spielen, damit wir nicht gar zu sehr haltlos sind und nicht völlig an einsander verzagen. Aber das hilft nichts, und es geht nicht mehr. Wir haben kein Vertrauen mehr..."

Sie sah ihn entsetzt an: "Aber das ware ja schrecks lich. Du hast wieder nichts gefunden heute? Es ist dir wieder schlecht gegangen?"

"Wie immer," antwortete er bitter, "und so wird's fortgehen. Bis zum Ende . . ."

"Aber, Josef... Man muß... Man muß doch.." Ihm gefiel seine Unerbittlichkeit. "Man muß wahr sein und die Augen offen halten..."

Sie fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirne: "Man muß auch an Gott denken. Freilich, mir kömmt vor, er hat uns vergessen oder ich bin ihm unleidlich geworden, weil ich gar zu oft und gar zu inståndig komme. Aber ich kann's kaum mehr erwarten, daß es besser wird, ich kann nicht, ich kann nicht!"

Da war's! Die Klage, die er zu hören gewünscht, da quoll sie heiß und ungestüm aus ihrem Tiefsten! Sie aber fuhr fort:

"Und bekämst du nur eine Stelle! Und war's die kleinste, nur als Schreiber! Ich hatte nie gedacht, daß ich so etwas wunschen mußte, niemals! Ich war zu stolz auf dich . . ."

"Du warst?"

"Ach, ich weiß nicht, was ich rede. Aber ich bin's noch. Wie wollt' ich sparen! Wie alles zu Kat halten! Ich war nie leichtsinnig, und ich möchte weiter sticken und so auch beisteuern. Und du bliebest auch nicht so klein, wie du anfangen mochtest; ein Mann der so viel gelernt hat! Nur daß man etwas Gewisses håtte; daß man nicht so leben müßte: fällt wer vom Dach, wenn du vorbeigehst, oder hörst du's zuerst, wenn sonst wo ein Unglück geschieht? Es ist so schrecklich, eigentlich nur vom Schlechten leben zu sollen, was auf der Welt gesschieht. Und es ist so traurig, immer rückwärts gehen, ohne vorwärts zu kommen, auch nur einen Schritt. Ich sterbe daran, Iosef, ich hab' den Tod davon. Ich werde wahnsinnig vor solchen Gedanken! Und ich bin so gar viel allein; und ich mag die Leute nicht, bei denen wir wohnen, daß ich bei ihnen meine Ansprache hätte."

"Und du hast noch vorhin anders gesprochen . . ."

"Weil ich nicht denken will, das soll immer so sein. Ich will nicht. Eher . . ."

Er stand auf und trat zum Fenster: "So nahe dem himmel, und man sieht keinen Stern!" raunte er.

Sie stellte sich neben ihn. "Worüber denkst du nach?" Sie sprachen ganz leise, und es lag etwas furchtsbar Verstörendes und Aufreizendes in diesem Austausch von Worten, so hingehaucht und abgerissen, als graute den beiden vor sich selber und vor den Gedanken, denen sie Laut gaben.

"Ueber das Lette."

"Und was ist das Lette?"

Er bog sich zu ihr, sein heißer Atem hauchte ihr ins Dhr: "Der Tod . . ."

"Um Jesus und alle Barmherzigkeit! Josef!"

Seine Hand lag an ihrer Hufte: "Ja! Wir konnen nicht zusammen leben. Mein Revolver hat sechs Schusse. Willst du mit mir sterben, Leni?"

Sie taumelte von ihm fort; mit weitaufgerissenen Augen. Auf das Bett setzte sie sich und faltete ganz ruh= rend die Hände: "Nein, nein, Josef..."

"Und warum nicht? Ift's nicht beffer?"

"Nein, nein! Ich tu's nicht. Ich will nicht noch ums andere Leben kommen, nachdem ich um das gestommen bin."

"Durch mich, Leni?"

"Hab' ich so was gesagt? Nein, nein, ich tu's nicht. Ich bin zu jung dazu. Und bin ich denn so verloren? Es kann besser werden. Ich könnt' mich schon noch fortsbringen, allein. Ich könnt' am End' in Dienst gehn. Und ich kann ja manches. Nur etwas Geld, wenn ich's håtte. Nur so viel, daß ich den Zins für eine Zeit håtte und mir eine gute Nähmaschine kaufen könnte, und nicht aufs Abzahlen, daß man sich nicht erholen kann. Und da soll ich sterben? Nein, nein, ich tu's nicht!"

So sehr verstörte sie der Gedanke an den Tod durch eigene Hand, daß sie fast schrie. Er fühlte, wie sie sich nach zehnsähriger Gemeinschaft von ihm loslöste und trennte in diesem entscheidenden Augenblick. Er kniete vor ihr nieder und umschlang sie fast leidenschaftlich: "Gute Nacht, Leni!" Sie streichelte ihm den Kopf, der in ihrem Schoße lag, fuhr ihm durch das Haar: "Nicht wahr, Pepi, nein, nein!"

Die Lampe war erloschen. Mur von den beschneiten Dachern drang noch ein fahles Blinklicht in die Stube.

Auf seinem Ruhebette lag Josef Bernhofer und starrte in das Dunkel und nach seinem Weibe hinuber. Das fonnte offenbar keinen rechten Schlaf finden, kehrte sich häufig um und flufterte im halben Schlummer. Er verhielt sich gang regungslos und dachte viel und verworren. Manchmal nickte er ein: dann schrak er nach einem Weilchen immer wieder in jahem Entfeten auf, das noch lange in ihm nachzitterte, bis ihn eine Mudigfeit übermannte für Augenblicke. Go verging der Rest der Nacht. In der ersten, bangen Frühe erhob er sich. Sein Weib horte ihn im Zimmer herumrumoren, dann einen Stuhl an den Tisch ruden. Er wollte also arbei= ten, und sie war langst gewohnt, sich dabei gang still ju verhalten; auch konnte sie sich vor Uebermudung faum regen. Dann fuhlte fie einen Ruß auf ihrer Stirne und horte die Ture gehen. Es schien ihr, als bleibe er zu lange fort, der sonst niemals vor dem Fruhstuck ausgegangen war, und sie erhob sich und sah sich um. Auf dem Tische fanden sich einige Briefe, schon in ihren Umschlägen und mit der Aufschrift versehen. sprang auf, Verstörung im Blick und in der Seele. Da fah sie seine Uhr, von der er sich noch nie getrennt, auf ihrem Plate hangen. Ihr Herzschlag sette aus; sie stieß einen gellenden Schrei aus und stürzte in Ohnmacht zu Boden . . .

Es war um die zweite Stunde nach Mittag. Dr. Wortmann hatte eben seine Arbeit für das Abendblatt vollendet und freute sich nun der hellen Sonne, die über dem Ring sag und die einen angenehmen Spaziergang vor Tische verhieß. Da brachte ihm der Diener einen Brief. Eine fremde Frau, die sehr verweint, aber sonst

noch jung und hubsch aussehe, habe ihn abgegeben. Er öffnete ihn mißtrauisch, ein loses Blatt fiel heraus. Und nun las er:

### "Hochverehrter herr Doktor!

Es ist meine Absicht nicht bei weitem, Guer Wohl= geboren Zeit lange und in unnutlicher Weise in Unfpruch zu nehmen. Es ift nur mein Wille, Ihnen meinen besten und ehrlichsten Dank fur den großen Dienst, den Sie mir gestern zu Racht erwiesen, geziemend abzutragen. Ich war ein verzagter Mensch geworden; so sehr, daß ich nicht einmal den Mut mehr aufzubringen vermochte, den Relch der Leiden mit einem fraftigen Bug zu leeren, sondern ihn Tropfen um Tropfen leerte. Run und durch verschiedene Umstände fand ich ihn; ich klam= mere mich nicht mehr an ein trauriges, man konnte fast sagen, an ein ganglich zerstörtes Leben, nicht mehr an einen Beruf, fur ben ich keinerlei Begabung ju besiten fürchten muß. Beute ichließe ich ab, und gur Stunde, wenn dies vor Ihre Augen kommt, bin ich nicht mehr, und mein Weib ist eine ganzlich verlaffene und aller Mittel entblogte Waise. Ich habe, wie Sie in Ihrem Scharfsinn, obzwar ich meinen Chering ale verkauft nicht mehr trug, bennoch richtig erkannten, ein folches befessen. Ich habe das Vertrauen, sie werde sich allein leichter in der Welt fortbringen als mit mir, und hoffe nun von Euer Wohlgeboren Gute, daß Gie ihr entweder durch Ihre vielvermogende Empfehlung bei der Konfordia, oder vielleicht im Wege einer Sammlung unter Euer Wohlgeboren Rollegen und durch Ueberweis

jung dessen, was mir noch an Honorar zusteht, einigersmaßen dazu behilflich sein werden, daß sie sich eine Nahsmaschine kaufen könne, mit der sie sich das Notwendigste, etwa nur die Notdurft des Lebens erwerben zu können hofft. Wer streng ist, ist auch gut. Dies ist meine Hoffnung, und mit diesem Troste verharrt und stirbt

Ihr unglucklich gewesener

Josef Bernhofer."

In starker Bewegung hatte Dr. Wortmann diese Zeilen gelesen. Nun nahm er die zweite Zuschrift auf. In aller Form einer Notiz stand darauf:

"(Selbstmord.) Heute morgen wurde im Prater nachst der Krieau der Leichnam eines etwa vierzigjährisgen Mannes gefunden. Der Unglückliche, der sich durch einen Revolverschuß in die rechte Schläfe getötet hatte, wurde durch die bei ihm vorgefundenen Papiere als der Dr. phil. I o se f Bernhofer, der zuletzt ab und zu als Berichterstatter bei hiesigen Journalen Verwendung gefunden hatte, agnosziert. Nahrungssorgen und die Furcht vor der Zukunft mögen den verheirateten Mann in den Tod getrieben haben."

Mit dem Rotstift in der Hand durchflog er diesen Bericht, der so klar war, wie der Brief verworren geswesen. Dann warf er ihn fast zornig hin: "Es ist schreckslich — jetzt, wo der Mensch schreiben kann, jetzt erschießt er sich," nahm einen Bogen Papier und schrieb überslegend: "Für die Witwe des" — er strich das "des",

"für die Frau von" — auch das gefiel ihm nicht, ends lich: "für die Witwe unseres armen Kollegen Ivsef Bernhofer," und zeichnete sich als erster und mit einem ansehnlichen Betrage ein.

# Ein Regentag

Drama in drei Aufzügen

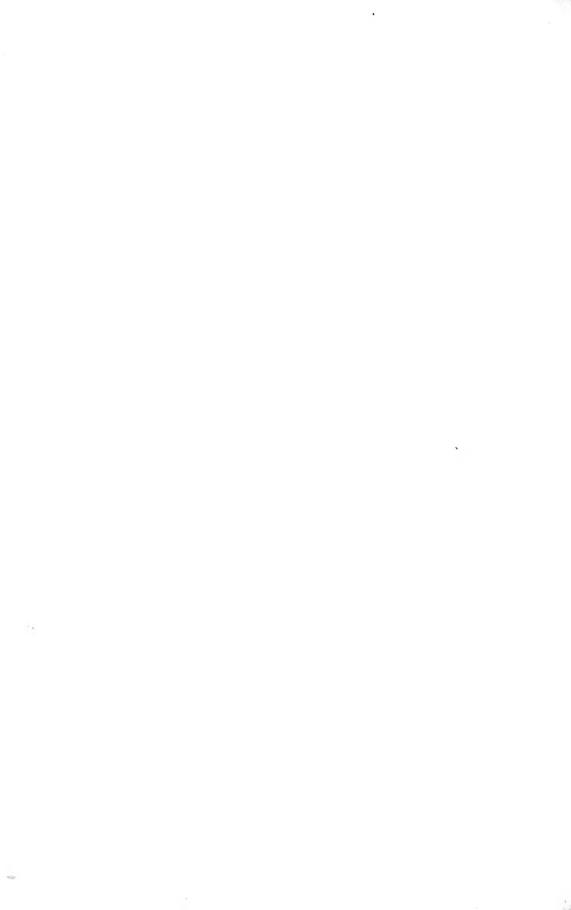

# Frau Marie Wehr jugeeignet.

#### Werte Freundin!

Im Sommer 1894 habe ich in Gmunden dies Stud gesschrieben, das ich nun in die Welt hinaussende. Es regnete damals unablässig; und so sah ich mich denn zu einem Fleiß und einer Beharrlichkeit genötigt, die sonst eben meine Sache nicht sind. Und was ich tagsüber vor mich gebracht, das las ich zu Abend dem kleinen Kreise vor, der sich im gastlichen Hause um den Tisch der Natter-Villa zu versammeln pflegte. So gedieh denn die Arbeit mit einer Schnelligkeit, die mich selber befremdete.

Ich hatte die Freude, zu sehen, daß bei manchen Bedenken die Sache doch rein aufgenommen und verstanden wurde, wie ich sie begriffen haben wollte. Das gab mir einiges Vertrauen in mein Werkchen. Denn, Ihnen darf ich's gestehen: ich bedarf des Anstoßes, der Ermunterung. Ich bin nämlich im Grunde meiner Seele ein Zweisler und so entschieden und kräftig ich nach meinen Stoffen zu langen gewohnt bin, so sehr ich mich mit ihnen freue, insolange ich sie in mir trage, so sehr übermüdet, peinigt, verwirrt mich hernach die Ausschrung, bis ich vor dem Fertigen stehe ohne alle Ahnung, wie's geriet.

Dazu kam hier noch etwas: wie alle meine Arbeiten, so wunderlich ich sie manchmal vermummen und in der Zeit schieben mag, so entstammt auch diese einem personlichsten Erlebnis. Eigener war mir kaum eine in meinem Leben geworden. Durch Jahre trug ich's in mir: die Gestalt der "Kittn", die mir vordem so vertraut gewesen, die ich in ihrer wunderlichen Wirtschaft so

genau, so lange, so ungeschminkt hatte beobachten können, wurde mir immer wichtiger. Ich mußte mich ihrer abtun in irgend einer Form und keine andere bot sich mir als möglich, als die dramatische. Nur so, selbstsprechend, immer in Bewegung, konnte ich hoffen, dies nervöse, sich in sich selbst abzappelnde Weltkind, dessen Schwingen gerade stark genug sind, um es nur eben nicht in dem Sumpfe versinken zu lassen, über dem es flattert, nicht mehr kräftig genug, ums in reinere Höhen zu heben, so wirksam zu machen, wie ich's geschaut und empfunden.

Einer Buhnenaufführung stellten sich nicht die mindesten Schwierigkeiten entgegen. Uns Burgtheater war allerdings nicht wohl zu denken. Dafür fand ich im "Deutschen Bolkstheater" das bereiteste Entgegenkommen. Sein Direktor, wie Oscar Blumen: thal, wie noch mancher Praktiker, glaubten an die Gewißheit eines literarischen, an die Wahrscheinlichkeit eines kräftigen Buh: nenerfolges.

Um 12. Oktober 1894 fand die Erstaufführung statt, und die Praktiker behielten unrecht. Der erste Akt gefiel, und es sah nach einem entschiedenen Sieg aus. Der zweite Akt aber litt unter einem Streit im Parterre: einen Augenblick schien es zu einer Panik kommen zu mussen, und damit war an jene Stimmung nicht mehr zu denken, deren diese Arbeit bedarf. Es war ein Durchfall; was man in Wien sagt: "Eine Generals: Leich", und die fast demonstrativ-freundliche Aufnahme am zweiten Abend konnte nichts andern am Schickfal des Stückes. Es erlebte seine vier Respekt-Aufführungen und verschwand dann in der Versenztung. Diese und jene Kritik blieb mir zu personlichem Troste, zur Freude sogar als Erinnerung an einen Unglücksabend.

Aber ich mochte nicht, daß dies Werk nicht einmal jenes Scheinleben führe, das einem Buchdrama überhaupt verhängt ist. Ich mocht's in dieser Form seßen, als einen Versuch seßen, der vielleicht nicht vollends glückte, der aber kaum ganzlich mißriet. Ich will auch nicht mit dem Publikum polemisieren. Es hatte das Recht, abzulehnen, was ihm mißfiel und woran es sich ärzerte. Auf Widerspruch war ich immer gefaßt gewesen. Denn ich glaubte selber, daß ich an manche fressende und schwärende Wunde des Wiener Lebens mit nicht sehr milden Kingern gerührt.

Rein zur Ergößlichkeit war das Ding nicht gedacht: vielleicht litt es schon darunter, daß man mit Vorstellungen in die Vorstellung ging, die ich nicht befriedigen konnte. Es ist nicht unmöglich, daß ich noch einmal zu dem Stoffe zurückkehre, den liegen zu lassen, den nicht vollkommen zu gewältigen mich gereuen müßte. Und darum möcht' ich mein Eigentumsrecht darauf erweisen. Vielleicht gewinnt "Ein Negentag" sich beim Lesen mehr Neigung als auf der Bühne. Ich muß es daraushin wagen.

Sie aber bitt' ich, sich's gefallen zu lassen, daß dies Buch Ihren Namen trägt. Denn ich hoffe, der Erfolg vermag über Ihr Urteil nichts.

Wien, im April 1896.

J. J. David.

#### Personen:

Ludwig Baron Stober auf Stoberbach und Glockdorf, Uffeluranz-Beamter

Ritty Baronesse Herterich | seine Enkelinnen Lizzi " " seine Enkelinnen Rathi, Dienstmädchen bei Stöber Dr. Karl van Bauer, Gutsbesißer Helene von Bauer, seine Mutter Olga von Neugebauer, ihre Enkelin Marie, Dienstmädchen | bei Bauers Dolansky, Gärtner | bei Bauers Ein Dienstmann.

Ort der handlung: 1. Aft Stobers Wohnung in Wien. Die folgenden Afte Schloß Glocksdorf in Mahren. — Zeit: Gegenwart.

# Erster Aft

(Zimmer reich, doch unzusammengehörig möbliert. Ein großer Schreibtisch mit vielen Photographien. Nohrstühle zierlich, damen: mäßig; Geslecht und Lehnen vergoldet. Ein Bett. Ein Schlafdivan. Davor ein Tisch mit handgestickter Decke. Eine japanische Papier: ampel hängt darüber. Ein großer Spiegel mit vielem Toiletten: zugehör. Eine Tur, die sich nach innen öffnet, rechts. Das Ganze überfüllt, so daß man sieht, wie sich der Luxus in die ursprüngliche Uermlichkeit drängte. Zeit nach zehn Uhr morgens. Ende September.)

#### Erfte Szene.

(Lizzi allein. Doch geht während der ganzen folgenden Szene Rathi ab und zu.)

#### Lizzi

(ordnet an Bouquetten, die überall herumliegen; sie tut sie in Vasen, befestigt die Devisen daran, gruppiert sie auf Tisch und Schreibtisch).

Sie könnte diesmal schon zufrieden sein. So viel Blumen! Alle Fronleichnamsmadeln könnte man damit aufputzen! Ja, sie versteht's, mein Schwesterchen, wie sie sich so gerne unterschreibt. Zuckersuß kann sie's ja! Mich wundert's eh' nur, daß sie vom Briefschreiben allein schon genug hat. Wenn man's einmal so gut kann, sollte man doch weiter hinaus wollen und nicht

gar so bescheiden sein. Freisich — sonst ist sie in nichts bescheiden, und sonst hat sie in nichts genug. Mit dem schon gar nicht. Wie viel Brüder der auf der Welt nur herumlaufen! Ich kenn' sie nicht einmal alle. Und es kommt doch ein hübsches Bandel zu und ind Haus! (Kathi bringt Briefe.) Na, also! Wieder Briefe! Einmal mocht' ich's doch zusammenrechnen, Kathi, was bei und im Jahr allein für Briefmarken darauf gehen tut. Aber ich bin immer schwach im Rechnen gewesen.

Rathi. Nein, was Sie aber für Einfälle haben, gna' Baroneg!

Lizzi. Ja, wir sind ja allemal eine patriotische Familie gewesen. Geschieht was fürs Posterträgnis. (Kathi ab.) Und dann sitt sie auf dem Kreuzer, wo man's am nötigsten hått', und das Schwesterlein spricht von den schlechten Zeiten, und daß man endlich anfangen müßte zu sparen, und daß der Großpapa immer weniger verdient und immer mehr braucht. Er braucht auch hübsch viel für ein' alten Herrn, und mir scheint, er könnt' schon etwas mehr an uns denken. Aber die Fiaker und Einspänner für Kitty müssen sich auch hübsch zussammenschießen ins Geld. Ich was! Die ist gescheit! Die weiß eh', was sie tut!

Rathi (bringt Bouquet).

Lizzi (liest). Kurt von Biegelow! Den mocht' ich nicht geschenkt. Langweilig, knauserig, so a Preuß! Daß sich der das Bouquet spendiert hat! Höchst wahr= scheinlich selber hergetragen, um sich den Dienstmann

zu ersparen, und Ihnen dann ein Sechserl gegeben, Kathi?

Rathi. Gna' Baroneß, wie Sie aber Ihre Leut' fennen!

Lizzi. Go Leut' flieren mir grimmig, mas alle= meil von reiner Sehnsucht reden und die innigen Sochgefühle - na. die bleiben halt alleweil drinnen und beiffen barum innia. — Alfred Baron Langmann! Das ist der Leutnant, der die Raution heiraten mocht'! Na, der irrt sich grundlich bei uns! Wenn eine die Raution hatt', so wußt' sie gang bestimmt was besferes! Du mein Gott, aber ein hubscher Mensch ist es darum doch! Wenn ihm das ewige Schwesterspielen einmal zu fad wird - na, (heftig) es macht ein' nichts so schlecht, wie zu= schauen muffen, wie's andere beffer haben, und nur weil man eine Schwester hat, was hubscher ist, hat man nichts - die nichts an einen kommen läßt, gar nichts, tie alles nimmt, ob's ihr paßt oder nicht, nur weil man's einmal brauchen konnt'. Go schant's an ihrem Be= burtstag aus, und bei meinem? Man muß schlecht werden dabei. Und das Padagogium, und die schone Aussicht auf den ehrenvollen Beruf einer Lehrerin! Ich les' so nichts mehr, keinen Roman, nur die Nefrologe in die Lehrerzeitungen, damit ich ernster werde — und es nutt nichts, was man um einen Kreuzer faufen fann, und es kommt kein Schwung und keine Begeisterung in die Sache. — Doktor Karl von Bauer! Den kenne ich nicht, das ist (trällert) das Neueste, was mir eben erft friegt haben. — Oder kenn' ich ihn doch? Nein, nein, aber an die Doktoren hatten wir eigentlich genug.

#### 3 weite Szene.

#### (Lizzi. Kathi.)

Rathi (bringt noch ein Bouquet). Noch ein Bouquet is kommen. Aber manen's nit, gna' Fraul'n, für heut' war's g'nug an die Bouquetter?

Lizzi (stellt es auf, reißt die Karte ab, für sich). Könnt' der Kitty unlieb sein, von wem daß es ist. Wenn's überhaupt nur da ist. (Leicht.) Und was geht denn das Sie an?

Rathi. Wen denn? Wer hat denn die Schlepsperei damit und nachher das Zusammenräumen, und man möchte ja nichts reden, wenn man davor nur was haben tat', und das gna' Fraul'n steht ewig nicht auf, und mer wird mit derer Arbeit ewig nicht fertig. Nachsher bin ich die Schlamperte.

Lizzi. Ich meine, Sie bekommen Trinkgelder ges nug bei und — die Spielabende und auch sonst — es fällt genug für Sie ab.

Rathi (sehr gutmutig). Hielt' mer's denn sonst aus? Den Sack hat's noch keim zerrissen. Und überhaupt, wenn ich nicht ein ordentlicher Dienstbot' war', der was auf sein Büchel halt, daß es nicht gar zu verschmiert ausschaut, und der immer allweil zu den Herrenleuten steht, ich war' auf die längst nicht mehr da. Ich habe so immer nur in feine Häuser gedient, und ich bin auch eine keine Behandlung gewöhnt.

Lizzi. Und kein Mensch kummert sich darum, wann's nach Hause kommen. Man ist doch bei Nacht ohne jede Hilfe.

Rathi. Geschieht nichts in berer Nacht. Wir leben Bottlob in einer recht foliden Stadt. Schlafen's halt in derer Nacht, ana' Fraul'n, und dem alten herrn wird's a gut tun. Der Hausmeister will a leben. Freilich, von und friegt er bald fo viel, wie von die übrigen Parteien zusammengenommen. Aber er hat auch danach einen Respekt vor und. Der alte Berr kommt ja täglich nicht gar zeitlich, und die ana' Fraul'n alle beide, so oft sie können. Und hernach bin ich a noch da. Aber ich mochte doch, ich könnt' mich ausschlafen hernach. Na, weil ma nur jung ist, und weil's halt noch lustig ist. (Es klingelt.) Schon wieder wer! (Im Abgehen.) Und ist bas nichts wert, ana' Fraul'n, wenn man einen Dienst= boten hat, der so zu die Herrenleut' halt wie ich und schweigen fann? (Es flingelt wieder.) Bat's der aber gnabig! Du wirst schon noch eine Weil' warten konnen! Ist so wieder niemand rechter — mit einem ellenlangen Titel vorn und hinten mit gar nichts. Wir kennen uns schon aus, was, Fraulein? (Es klingelt.) Aber so hol' dich ja doch ...

Lizzi (mit dem Fuße stampsend). Unerträglich! Manchmal mag man sie, redet mit ihr, und dann übernimmt sie sich, und das muß dann ich alles fressen, und es kommt immer just auf mich. Vor der Kitty hat sie doch noch eher einen Respekt.

#### Dritte Szene.

(Borige. herr von Stober.)

Stober. Kitty ist noch immer nicht wach?

Lizzi. Nein, Großpapa.

Stober. Ich hatte sie gern gesprochen, ehe ich fort muß.

Lizzi. Sie wissen doch, Großpapa, wie besorgt sie um ihre Gesundheit ist, und sie sagt ja alleweil, das zu lange Aufbleiben schadet nichts, aber's frühe Aufsstehen danach, das bringt die Leute um.

Stober. So ist sie gestern wieder spat nach Hause gekommen?

Lizzi. Das könnten Sie doch genauer wissen, als wie ich, Großpapa. Ich bin ja ganz zu hause geblieben. Wenn man schon einmal fleißig sein will! Sie hatten ja doch den hausmeister fragen können, wie Sie aus der Ressource nach hause gekommen sind.

Stober. Fehlte mir noch! Nein, nein, ich bin nicht mehr neugierig. Das habt ihr mir abgewöhnt. Wo war sie denn gestern wieder? Mir sagt sie ja gar nie ein Wort.

Lizzi. Weil's gescheit ist. Ein Wort gibt's andere, und die ewigen Streitereien machen's am Ende doch nicht anders, als wie's einmal ist. So haben wenigstens alle ihre Ruh, und im Haus gibt's einen Frieden.

Stober. Ich mochte es aber doch wissen. Aber vertragen tut's euch untereinander keine Minuten lang; wie's aber gegen mich geht, gleich seid ihr im Bandel.

Lizzi. Da könnt' der Großpapa schon wieder recht haben. Und warum denn nicht? Schwestern sind wir denn doch am Ende.

Stober. Mådel! Jest möcht' ich aber doch eine Antwort!

Lizzi. Sagen tut sie mir doch auch nur soviel, was sie just will; höchstens also so viel, daß man neidig wird auf sie. Daß sie in die Oper ist, weiß ich; denn der Dienstmann hat die Karte gebracht, wie ich gerade auf einen Sprung fort war; daß ein Wagen auf sie gewartet hat, weiß ich auch, weil sonst doch vor dem Hause gar nie ein Fiaker erlebt wird, wenn er sie nicht bringen oder holen tut. Sie fährt im Fiaker, und ich darf zu Fuß ins Pådagogium wimmeln, oder mir tragt's höchstens einen zweispännigen Tramwaywagen. Das sollt' nicht sein dürfen unter leibliche Schwestern. Das macht Gift und Galle und neidisch.

Stober. Möchtest du mich mit deinen psycholos gischen Bemerkungen verschonen, Lizzi? Ich wünsche nur noch zu erfahren, wann sie nach Hause gekoms men ist.

Lizzi. Und wann ist denn der Großpapa nach Hause gekommen?

Stober (etwas verlegen). Nach der Sperre.

Lizzi. Dann wird's schon stimmen. Und wenn der Großpapa, der doch am Ende ein alter Herr ist, das täglich tut, warum soll ein junges frisches Mådel wie die Kitty es anders machen? Ich wollte nur, sie möchte mich mitnehmen. Aber so — keine Menschenseele ers barmt sich über mich. Ich bin halt das ewige Waisenskind, (singt) verlassen, verlassen, verlassen bin ich.

Stober. Schnabel, der du bist! Ihr wachst mir über den Kopf alle zwei, ich bin zu gut und zu schwach für euch, und ungezogen seid's.

Lizzi. Da hat der Großpapa aber einmal recht. Ungezogen sind wir, das steht. Wer håtte uns denn auch ziehen sollen? Zu Haus bei die Eltern? Ich denk's nicht mehr so recht, aber Kitty meint, das beste Beispiel håtte man da nicht vor seiner gehabt. Und der Großpapa ist das ganze Jahr auf der Reise oder in der Ressource oder in der Visite — ich möchte doch nur wissen, wer sich um uns umschaut. Und das ewige Zuphausesitzen — mir ist's längst zu fad! Aber ich kann mir nicht helsen wie die Kitty; die ist gescheit, und ein Narr wäre sie, profitierte sie nicht davon.

Stober. Du weißt gut, daß ich nicht zum Bersgnügen reise. Das bringt nun einmal mein Beruf als Inspektor einer Lebensversicherungsgesellschaft mit sich, und ich muß viel verdienen, weil wir viel brauchen.

Lizzi. Und wir brauchen viel, weil der Groß= papa reist. Und den Salon muffen wir haben für die Spielabende vom Großpapa und weil die Kitty nicht einen jeden in dem Zimmer da empfangen kann. Ui! Ich mein', ich könnt' die Litanei schon von vorne nach rückwärts und von rückwärts nach vorne hersagen. Und schäbig darf's bei uns nicht ausschauen, weil wir sonst ewig keine rechte Partie machen, nicht wahr, Großpapa? Und die Leute sind leider Gottes nicht mehr so dumm, wie einmal, und eine arme Baroneß ist gerade so ein armer Hascher, wie eine arme Nichtbaroneß. 's ist alles eins, alles eins! Wenn die Großmama noch leben tät, so wüßt' man wenigstens, was an dem allen schuld ist, nämlich (näselnd) "weil's gar keine Religion mehr auf der Welt gibt". Jesus, Großpapa, ist das ein Leben, was wir führen auf der Welt!

Stober. Ihr habt es besser, als ihr's verdient. Ich könnte ganz gut meine Ruhe brauchen und hatte genug, um sie zu haben, kostetet ihr nicht so viel. Erst habe ich zwei Familien ganz erhalten mussen, weil euer Vater...

Lizzi. Großpapa, meinst nicht, ich håtte das schon oft genug gehört? Ich kann's besser auswendig, wie die Lektion, die ich heute håtte im Pådagogium hersagen sollen. Und wenn wir's schon besser haben, als wir's verdienen — so wie wir's haben möchten, so haben wir's doch ewig nicht.

Stober. Richtig — und warum bist du heute nicht in deiner Schule!

Lizzi. Weil einem's kernen manchmal auch zu fad wird. Man vertranscht eh' nur die beste Zeit damit. (Es flingelt.) Da kommt wieder wer. Stober. Ich mag niemand von den Leuten sehen. Wenn du nur wissen möchtest, was ich mich manchmal für euch schäme. (Im Abgehen.) Und ich hoffte, ihr würdet das Haus wieder aufrichten!

### Bierte Szene.

(Lizzi.)

Lizzi (ruft ihm nach). Geht nicht, ist fur zwei schwache Madeln zu viel Arbeit. Batten die Manner halt dazuschauen sollen. - (Allein.) Na, was mir das zuwider ist, wenn einer raunzt und raunzt und kann sich nicht helfen. Dann follt' er doch wenigstens still fein konnen. Aber freilich, ganz gut hat er's nicht mit uns. Ritty treibt's freilich bos, aber mas will er tun? Uns herausschmeißen — das könnt' hernach gar lieb werden. Und ein armes Mådel muß sich umschauen, will's einen Mann, der was ist, und darf nicht gar so heiklig sein. Weil's nur gescheit ift. Und gescheit ist sie. Ich gonnte ihr's ja auch, nur mittun laffen follte fie mich. (Stellt sich vor den Spiegel.) Ich bin schiach, ich bin schiach! Eine Wienerin und schiach, bas ift ein trauriges Natur= spiel, das es nicht geben durfen follt'! Freilich nur neben ihr bin ich's, sonst mocht' ich schon gang gut pas= sieren. Und dann soll man an eine gottliche Berechtigkeit glauben! Wer nur die kennt - gar fo hubsch, und mas weiß ich, was sie ihr noch alles nachsagen! Aber ich? Wer sieht denn auf mich? Und man foll nicht schlecht werden und man soll nicht schlecht sein!

### Fünfte Ggene.

(Vorige. Rathi.)

Rathi. Gna' Fraul'n, a Dienstmann wart' im Salon.

Liggi. Sie hatten auch fruher kommen konnen, einem das zu fagen.

Rathi. Ich hått' gar so viel gern gewußt, was er will. Nicht, weil ich neugierig bin, aber es gibt doch Posten a, von die man lieber nir weiß.

Lizzi. Haben's mas erfahren?

Rathi. Na, er red't nichts. Einen Etui hat er bei sich.

Liggi. Go rufen's ihn.

Rathi. Er will aber seinen Auftrag nur bei der gna' Fraul'n Kitty bestellen, sagt er.

Lizzi. Wenn er für so lang gezahlt ist, soll er halt warten. Aber schicken Sie ihn mir nur herein. Und Sie, gehen Sie mir endlich in Ihre Küche und stehen Sie einem nicht den ganzen Vormittag müßig im Wege.

Rathi (öffnet die Ture). Dienstmann! (Bleibt mah: rend der folgenden Szene, macht sich an den Blumen zu tun, wischt ab.)

Sechste Szene.

(Vorige. Dienstmann.)

Dienstmann. Die gna' Barones Herterich? Lizzi. Die bin ich.

Dienstmann (buchstabiert an einem Billet). Ritty Baroneg Berterich?

Liggi. Mein, die ist nicht zu Bause.

Dienstmann. Zeit hatt' ich. Das Telephon und die pneumatischen Briefe! A Dienstmann wird bald nimmer recht wissen, wozu ihn der liebe Herrgott erschaffen hat. So wird man halt warten mussen.

Rathi. Vorläufig wird man halt warten konnen.

Lizzi (zornig). Möchten's nicht einmal schweigen? Meine Schwester Barones Kitty ist nicht zu Hause. Wir wissen nicht, wann sie heimkömmt. Ich bin besrechtigt, für sie alles in Empfang zu nehmen.

Dienstmann. Geht net. Ich hab's zu scharf verboten bekommen. Und 's Ding ist tener, gar tener, sag' ich Ihnen. Ich darf net.

Lizzi. Aber herzeigen dürfen's doch? Meine Schwester liebt keine Ueberraschungen. So bereite ich sie vor. Da haben's was fürs Warten.

Dienstmann. Herzagen? Dos hat ma mir net verboten. Zum Anschaun ist's ja am End'!

Lizzi (öffnet das Etui'. Ah! Und von wem ist das Armband?

Rathi (über ihre Schulter, a tempo). Ah, ist das schön!

Lizzi (sehr erregt) Jetzt schaun Sie endlich doch einsmal in Ihre Rüche! (Kathi ab, aber nur in den Hintergrund.) Und kennen Sie den Herrn, von dem das Armband kommt?

Dienstmann. Ich darf nir sag'n, gna' Fraul'n Baroneß. Ah — na! A Dienstmann waß schon den G'hört sich, und wos net san darf — o na, dos waß er schon!

Lizzi (gibt ihm). Aber ich bin doch die Schwester! Ich erfahr's so!

Dienstmann. Ich dank schön, aber na, na! Wo kame man denn da hin. Dischkretion ist Ehrenssache. "Geheimnis ist Burgschaft des Erfolges", hat der Benedek allweil gesagt. Und dann, gna' Fraul'n.

Lizzi. Mun, nun?

Dienstmann. Und dann, ich darf nir sagen, so gern als ich's tat'.

Lizzi. Ja, warum benn nicht?

Dienstmann. Weil ich nichts weiß. Ich hab' den Herrn mein Lebtag noch mit keinem Aug' net g'sehn.

Lizzi. Wann's ein' noch frozzeln! . . .

# Siebente Szene.

(Vorige. Kittn.)

Kitty (hat die Ture hastig aufgerissen). Guten Morgen, Schwesterchen! Ah, die vielen Blumen! Was das

schön ist, was das schön ist, und gar an einem so grauen Morgen!

Lizzi. Na, so gar morgens ist's nicht mehr, und der Dienstmann da wartet schon eine ziemliche Weile.

Ritty. So? Was haben Sie denn? (Nimmt das Briefchen, lieft, zerpfluckt es gleichgultig, nimmt das Etui betrachtet das Armband, stellt das Etui auf den Tisch. Sie konnen gehn.

Dienstmann. Der Herr hat aber g'mant, wann er epper a Antwort bekömmt?

Ritty. Ift feine notwendig.

Dienstmann (ab).

Ritty (zu Kathi, sehr bestimmt). Haben Sie nichte in der Kuche zu tun? Bei mir ware auch noch zusam= menzuräumen. Und dann rufen Sie mir den Groß= papa. (Kathi ab.) Er ist doch noch zu Hause?

Lizzi. Er wollte ins Bureau, aber danach hat er gemeint, er hatte noch dringend mit dir zu reden.

Ritty. Der gute Großpapa! Ich kann mir ja denken, was er von mir will. Und er hat ja recht in allem. Aber das ist nun einmal so, wie es ist! Viel-leicht . . . Ah!

Liggi. An recht gute Hamur hast heut', noch dazu an deinem Geburtstag!

Ritty. An meinem Geburtstag? Eben tarum! Man wird alt, Lizzi. Lizzi. Sechsundzwanzig Jahre, das ist doch noch kein Alter. Da ist man doch noch jung.

Kitty (gereizt). Sei so gut! Dreiundzwanzig Jahre, wenn du erlaubst. Und das "noch"! Es gibt kein so zuwideres Wort mehr auf der Welt. Noch jung! Noch schön! Noch reich! Ich möcht' nur wissen, wer auf das Wort kommen ist. 's ist ekelhaft!

Lizzi. Mindestens hast du deine Jugend doch genossen. Ja, klug bist. Mich hast für die Schul= lehrerin und die Sittsamkeit bestimmt — und du . . .

Kitty. Laß das. Das verstehst du nicht. Nennst du das genießen? Ah!

Lizzi. Und wie einen Fraten behandelst du mich immer.

Kitty. Suche heute keinen Streit. Ich sorge für dich und für mich — nach den Verhältnissen und nach Möglichkeit für eine jede. Ich möchte meine Erfahrunsgen nicht umsonst gemacht haben.

Lizzi. Ich bitte dich! So großartig! Da soll ich wohl einen Respekt bekommen, gelten's, was?

Ritty. Es ware dir ganz gesund, wenn du vor wem einen Respekt bekämest. Ueberhaupt, liebe Lizzi, liebes Schwesterchen, laß mich, ich sorge mich genug, was mit uns wird, wenn Großpapa einmal stirbt. Vermögen haben wir gar keines, erspart wird nichts; ich möchte, ich ware zum Theater gegangen, wie ich das mals wollte, aber das hat sich ja für eine Baroneß Her=

terich durchaus nicht geschickt. Das hat doch Großpax durchaus nicht zulassen wollen.

Lizzi. Freilich, freilich. Und die Leute habe auch gemeint, du hattest gar kein Talent dafür, nr beine Schönheit.

Ritty. Lizzi, liebe Lizzi, ich bitte dich, årger mich nicht.

Lizzi. So zärtlich? Schau, schau! Und wir sei doch allein, und's hört's doch niemand. Sonst ist ja be uns alles für die Leut', die Kleider für die Leut', die Wohnung für die Leut', sogar die Taufnamen habe wir für die Leut'. Ich hab' mein Lebtag Julie ge heißen, ich hab' die noble Lizzi satt. Merk' dir's Katherl!

Ritty. Ein Frat bist, ein unausstehlicher Frat Lizzi. Katherl! Kathinka! Kathi!

Achte Szene.

(Vorige. Kathi).

Rathi. Gna' Fraul'n befehlen?

Kitty. Nichts! Gehen Sie an Ihre Arbei: (Kathi ab.) (Zu Lizzi.) Man kann mit dir nicht lebe — unmöglich!

Reunte Szene.

(Vorige. herr von Stober).

Stober. Zankt ihr schon wieder, Kinder?

Ritty. Ach, Großpapa, Lizzi wird immer unersträglicher. Tausendmal hab' ich mir schon vorgenomsmen, ich rede nichts mehr mit ihr, und dann fange ich wieder mit ihr an, weil ich ein guter Narr bin, und das freche Geschöpf beleidigt mich immer wieder. Es ist nicht zum Aushalten!

Lizzi. Weil ich kein Sußholz mag. Das ist nicht mein Gusto! Jett ist sie zärtlich mit mir, und gleich dahinter — schau sie nur an, Großpapa! — ob sie mir nicht die Augen auskraßen möcht'.

Ritty. Du bist eh' haßlich genug.

Lizzi. Da hören Sie's, Großpapa, die suße Schwester!

Stöber. Um Gotteswillen, Kinder, seid doch einmal vernünftig. Was wollt's nur mit der ewigen Zänkerei? Wem nützt's was? Für immer werdet ihr ja doch nicht zusammenbleiben. Ich bitte dich, Kitty, du bist die Aeltere!

Lizzi. Und ganz gehörig auch noch.

Ritty. Rreatur, gehässige!

Stöber. Lizzi, ich bitte dich, sei du die Alügere. Bedenke, wir sind im Niedergang seit langen Jahren. Nicht einmal Glocksdorf haben wir uns erhalten könsnen, den Stammsitz unseres Hauses. Auch das ist in fremden Händen. Andere Leute werden dort reich, wo wir zugrunde gegangen sind. Es ist wirklich traurig, was ich alles mit ansehen mußte, schlimm genug, daß ich

meine Bekanntschaften aus früheren, guten Tagen nur so fürs Geschäft nuten muß, daß ich in meinen Jahrer reisen, schwaßen, Komödien spielen muß, um für euch verdienen. Ich hätte nie geglaubt, daß ich meiner angesehenen Namen und meine Verbindungen verkaufer müßte . . .

Lizzi. Da meint er den vergnügten Künigel hasen . . .

Stober. Was ist das für eine neue Ungezogen heit; ich bin beim "Pelikan".

Lizzi. Das Bieh kenn' ich nur aus die Fabel bücher. A Künigelhas ist es, und vergnügt ist er, wei er, wie's in die Prospekte so schön heißt, seine zahlreich Nachkommenschaft bei euch so glücklich und unter sigunskigen Bedingungen versichert hat.

Ritty. Geschieht Ihnen recht, Großpapa, warun lassen Sie sich mit ihr ein und sich alles von ihr ge fallen.

Lizzi. Huß, huß, das Raperl!

Stober. Lizzi, zum lettenmal! Aber nun zi dir, Kitty. Nun wäre es doch Zeit, daß du Erns machtest. Es hat dir niemals an Bewerbern gefehlt Mach' mit einem ernst!

Lizzi. Wenn nur einer von ihnen ernst macher wollte!

Kitty. Großpapa, Sie sehen, ich antworte ihr nicht einmal. Schüßen Sie mich vor der Person! Lizzi. Nein, was die heut' für einen erhabenen Tag hat! Es ist doch schade, daß sie nicht zum Theater gegangen ist!

Stober. Lizzi, hörst du ewig nicht auf? Hinaus mit dir! (Lizzi geht ab.)

Stöber. Es ist wirklich traurig; ich håtte drinsgend mit dem Generaldirektor zu sprechen, und ich bleibe bei euch, weil ich mich mit euch ausreden möchte. Lizzi ist am Ende versorgt, sie ist begabt genug, sie wird doch ihre Prüfung machen, und ich habe noch Verbindungen genug übrig, um ihr bald eine leidliche Anstellung versichaffen zu können. Es ist nicht das, was sich für uns gehörte, denn wir sind alter und guter Adel und haben dem Staat in den höchsten Stellungen gedient. Aber besser ist es immer wie nichts. Aber du — von dir håtte ich mir das Meiste erhofft, und nun! Und wie soll's mich zu Hause freuen, wenn ihr nichts tut, nur zanken und streiten?

Ritty. Man soll nicht zum Tischler laufen um einen Sarg, ehe der Kranke nicht wirklich tot ist, Großspapa! Er könnte sich und einem zum Trotz erst recht am Leben bleiben!

Stober. Steht's fo, Ritty, wirflich?

Kitty. Ich darf noch nicht sprechen, Großpapa, ich könnte mir's verschreien. Aber glauben Sie mir, lieber Großpapa, ich wäre sehr froh, wenn's diesmal was werden möchte. Ich bin nicht einmal auf die Lizzi bös, sie ist keck, aber hat sie's denn, wie sie's

modite? Bat's denn eines von und, wie's haben follte? Kam' ich heraus! Ich ware froh, und nach Mariazell mochte ich zur Mutter Gottes, und für Lizzi mochte ich sorgen, und ich konnt' es dann auch. Wie vielen hab ich zeigen muffen: "So komm boch nur um mich, ich wart' auf einen jeden!" Und das macht einen nicht besser, Großpapa, wenn das so seit sechs Jahren fortgeht. Batt' ich nur etwas Rechtes gelernt! Aber's Stillsten, das war niemals bei und in der Familie. Gelten's, Großpapa! Ich hab's nicht vom Bater, ich hab's nicht von der Mutter, von mir aus hab' ich's nicht, und gelernt hab' ich's auch nicht. Aber ich bin das Ganze mude, Großpapa, und wenn ich rechne (fie nimmt das haushaltungsbuch) ich feh': fo viel, fo viel aufs lleberflussige und so wenig fure Notwendige, und Sie muffen sich so schinden um alles, und es geht nun sein Lebtag nicht anders und nicht zusammen — dann tut mir's Herz weh. Kam' ich nur heraus, kam' ich nur heraus!

Stober. Mein armes Rind!

Zehnte Szene.

(Kathi. Vorige).

Rathi (meldet). Dr. Karl von Bauer.

Ritty. Ach also! Bleib zu Hause, Großpapa, bleib zu Hause! Er soll kommen.

Rathi. Im Salon?

Kitty. Nein, hier. (Kathi ab.) Großpapa, blei-

ben's zu Hause, warten's! (Sibber tußt sie.) Heilige Mutter Gottes, einen silbernen Rahmen kriegst — ganz von Silber!

Stober (ab, in der Ture begegnet er dem Gaft. Fremde Berneigung).

#### Elfte Gzene.

(Kitty. Dr. Karl von Bauer).

Doftor. Guten Morgen, Baroneß; stort man?

Ritty. Wenn ich Sie doch eingeladen hab'! Es ist nur schön, daß Sie gekommen sind!

Doftor. Ich sagte mich doch an; da ist es doch selbstverständlich.

Ritty. Kann sein, daß es selbstverståndlich ist. Aber wienerisch ist's nicht.

Doktor. Ich bin doch auch kein Wiener. Die vielen Blumen!

Ritty. Weil heut' mein Geburtstag ist. Da friegt man halt so Sachen. Ich dacht', Sie wissen das von. Es ist doch auch von Ihnen ein Bouquet dabei.

Doktor. Das ist Zufall. Da erwarten Sie wohl noch Besuch? Es ist übrigens hübsch von Ihnen, daß Sie mein Bouquet bemerkt haben. Store ich? Ich hätte gerne noch ein Weilchen mit Ihnen geplaudert. Mit Ihnen allein.

Kitty. Man sieht doch nach, von wem etwas kömmt, und Sie stören nicht. Es kommt niemand. Ich

habe mir's schon zur Zeit verbeten. Das konnte ich mir schon ausdenken, daß Sie nicht gern in einen Trubel hineinkamen.

Doktor. Ich danke Ihnen; das war lieb von Ihnen, Baroneß. Gar nach so kurzer Bekanntschaft. Ich muß dem hübschen Zufall noch dankbar sein, der mich Sie bei Forstners finden, wiederfinden und näher kennen lernen ließ! Ich muß es und bin es auch wirkslich, Baroneß!

Ritty. Ich bitt' Ihnen, reden's mir nicht so! Ich gebe nicht viel auf Komplimente, die hör' ich so genug. Und Sie sollten sich überhaupt zu so was gar nicht hergeben!

Doktor (sest sich und spielt mit seinem Stock). Warum denn just ich nicht?

Kitty. Weil's zu gut sind dafur. Sie machen so einen vertraulichen Eindruck, so wie ein fester Mensch, auf den man sich wirklich und immer verlassen kann.

Doktor. Das bin ich auch, Baroneß; nur daß ich auf dem Dorfe allein, und ohne andere Umgebung als Eltern und Erzieher aufwuchs. Dann als Student bin ich eben auch nicht viel in Gesellschaft gekommen; ich mußte auf den Tag fertig werden. Danach mußte ich reisen: nach England, nach Amerika. Manchen schließt die Fremde auf, manchen verschließt sie. Mich hat sie verschlossen. Ich habe viel studiert; ich kenne die Farmen Englands, die Bonanzawirtschaft der

Union; ich weiß, wie in aller Welt mein Handwerk gestrieben wird. Nun, und auf eigenem Grunde, den sich meine Eltern erarbeitet haben, will ich es selber üben. Und gerade auf dem Uebergange vom Erlernen zum Betätigen begegne ich Ihnen. Das ist doch ein hübscher Zufall. Sie sehen, ich mache keine Komplimente.

Kitty. Sprechen Sie nicht so! Sie soll'n es nicht. Ich habe es Ihnen schon gesagt. Von Ihnen erwartet man sich anderes, Besseres, Gescheiteres. Ich habe nicht bald zu jemandem so schnell ein Vertrauen gehabt. Und ich habe nicht leicht mehr eines, weil . . .

Dokt or. Warum nicht, Baroneß? Oder geht Ihr Vertrauen zu mir noch nicht so weit, mir auch das schon zu sagen?

Ritty. Wenn Sie's gerade wissen wollen. Aber erlauben's. (Sie nimmt ihm den Stock, mit dem er gespielt hat.) Wissen's, das macht mich nervos. Also, wenn's just wollen: Ich hab' doch schon meine Erfahrungen mit meine dreiundzwanzig Jahr'.

Doftor. Und in welchem Sinne, Baroneß?

Kitty. Sind Sie aber heut' neugierig.

Doftor. Vielleicht mehr teilnehmend.

Ritty. Das könnte bei Ihnen schon sein. Und am Ende, Sie werden's bei Forstner so schon gehört haben; meine Freund' sind's, aber ausrichten tun's mich wegen dem doch, und ein Mådel, das sie ewig nicht anbringen, haben's auch. Also, ich bin arm und schön, und alleweil hat's geheißen: Dein Gluck wirst machen, Kitty, es wird schon noch kommen. Und wie's ewig nicht kommen ist, bin ich ihm halt ein Schritterl entsgegengegangen (trällert): und das darf halt nicht sein.

Doftor. Sie singen auch, Baroneß?

Ritty. Ja, a bissel, wie ich alles a bissel kann. Aber, daß ich Ihnen weiter erzähl'! Ich hab' mir mein Lebtag nichts aus die Leut' gemacht, nicht um einen halben Kreuzer, und sie wissen's alle. Wir haben nichts zum Leben, wenn der Großpapa heut' oder morgen stirbt, und da sollte ich halt danach sein. Aber was geht's mich an, was morgen ist? Ich leb' derweil, und ich will leben. Soll ich mir die Augen ausweinen das für? Wär' nur schad' darum.

Dokt vr (hat einen Ring vom Finger gezogen, spielt damit). Da haben Sie recht, das ware sehr schade.

Ritty. Ach, nicht so, ich bin froh, daß ich eins mal mit einem vernünftigen Menschen plauschen kann. Und redt's sich denn nicht ganz gut mit mir?

Doftor. Gewiß, Baroneg.

Kitty. Sehn's, das glaub' ich Ihnen. Aber Sie erlauben schon wieder! (Nimmt ihm den Ring.)

Doktor. Wissen Sie, was Sie da in der Hand halten?

Ritty. A Ringerl. A ganz hubsches! Aber Schmuck hatt' ich so genug und tragen könnt' ich's hochsstens als Bracelet.

Doktor. Es ist der Verlobungsring meines Vaters. Möchten Sie ihn behalten bis auf weiteres? Es war eine lange und glückliche Ehe.

Ritty. Ich bitt' Ihnen, reden's nicht so, ich bitt' Ihnen, das kann doch niemals Ihr Ernst sein.

Doktor. Sie sagten doch selber, Sie trauten mir keinen Scherz zu. Wenn's also mein Ernst war'?

Ritty. Ihr Ernst?

Doftor. Was wurden Sie dazu sagen?

Kitty. Ihr Ernst? (Nach einer Pause): Aber ein arms und verwöhntes Mädel — so ein Luxus!

Doktor. Sie waren offen gegen mich — ich will's auch gegen Sie sein. Es ist ein einödiges Leben, das wir immer geführt haben. Wir sind reich gewors den dabei, aber was Genuß, was Fröhlichkeit heißt, das hat niemand von uns gekannt. Aber ich will's kennen lernen, und Sie scheinen mir die rechte Lehrsmeisterin dafür. Es mag das ein Lurus sein, aber meine Mittel gestatten mir ihn. Was hier mit Ihnen war oder auch nur gesprochen wurde — denn man hat mir wirklich manches erzählt — das geht mich nichts an, dem will ich nicht nachfragen, das gilt bei uns nicht.

Kitty. Wie reden Sie zu mir? Solche Worte hat noch niemand zu mir gesprochen!

Doktor. Weil es die der Wahrheit sind. Aber Sie mussen mich weiter hören. Ich bin einziges Kind.

Meine Mutter hat mich sehr lieb. Sie hat mich ersogen, als mein Vater vor der Zeit unter der Arbeit zussammenbrach. Sie war mir noch nie und in nichts entsgegen. Worüber ich mich hinaussetze, das besteht auch für sie nicht. Aber gegen ihren Willen tue ich auch nichts. Sie haßt die Vahn, noch niemals ist sie mit ihr gefahren, noch niemals hat sie ihren engsten Umstreis verlassen. Und sie ist eine alte Frau. Ich kann ihr die weite Neise nach Wien nicht zumuten. Wollen Sie zu uns nach Glocksdorf — vorläusig mein Gast?

Kitty. Nach Glocksdorf? So, Glocksdorf gehört Ihnen? Ja, und meinen Sie, ich könnte der alten Frau gefallen?

Doftor. Lude ich Sie sonst ein?

Kitty. Und sein's nicht bos, wenn ich Sie frag'. Aber was ist sie für eine Frau?

Doktor. D, eine herrliche. Sie ist klug, wie der Tag. Niemals mischt sie sich in etwas, was nicht ganz ihres Amtes ist. Die Leute meinen, sie sei hart, aber das können nur Menschen glauben, die sie nicht kennen. Was zu ihr gehört, das hat sie lieb für immer. Und Sie wollen doch zu uns gehören, Baroneß? (Steht auf.)

Kitty. Wollen, ja wollen möcht ich schon — aber ob ich's können werd!

Doktor. Sie werden ihr gefallen. Sie ist doch auch einsam, niemand ist um sie, nur eine Enkelin, das Kind einer Schwester, die fruh gestorben ist und die sie nun bei sich hat und sehr, sehr liebt. Da ist man emp-

fånglich und dankbar für Jugend und Frische. Sie sollen sie uns bringen, und ich mochte Sie so gern erlosen von allen Sorgen, allem Niedrigen, allem Leid!

Kitty. Ihnen glaub' ich's, glaub' ich alles, und ich komm'. Und wann kommt man denn am besten?

Doftor. Am besten, wenn man bald fommt.

Ritty. Ich komme, komme bald.

Dokt or. Also auf Wiedersehen in Glocksdorf! Die Herbstjagd beginnt bald.

Ritty. Auf Wiedersehen in Glocksdorf! Leben's derweil wohl, tausendmal wohl! (Doktor ab.) Mutter Gottes, Deinen silbernen Rahmen kriegst; schwer wird er, schön wird er, nur diesmal hilf mir! Großpapa, Großpapa! Lizzi!

# 3 molfte Szene.

(herr von Stober. Kitty. Ligi.)

Stober (eilig). Was gibt's, Ritty?

Kitty. Ich bin verlobt mit herrn Doktor Karl von Bauer, dem Besitzer von Glocksdorf — so gut wie verlobt.

Stober. Gott segne dich, mein Kind, mein lies bes Kind. Du ahnst gar nicht, wie glücklich du mich machst.

Ritty. Lizzi! Wo bleibt die nur wieder?

Lizzi. Was gibt's schon wieder, wenn man ends lich einmal lernen mochte?

Ritty. Ich habe mich verlobt, denk' dir, ich habe mich verlobt!

Lizzi. Was, schon wieder?

(Der Vorhang fallt.)

# Zweiter Aft.

(Park von Glocksdorf, sacht zum Hintergrund ansteigend. Biele Laubbaume mit fahlem Laub. Ein Rondell, von dem aus einige Stufen zum Schlosse führen. Ein sonniger Tag, etwa zu Anfang Oktober. Morgenstimmung.)

# Erste Szene.

(Gartner. Marie.)

Sårtner Dolanskij läßt sich der gnådigen Baroneß empfehlen und ihr die Hand figen." Was meint die Jimmer, und menn die, wie bei ihr anzunehmen, Geschmack hat, so muß es ihr nach etwas gleichsehen, und wenn sie dann fragt: "Wer hat das gebunden?" so antwortet Sie ihr: "Der Gärtner Dolanskij läßt sich der gnädigen Baroneß empfehlen und ihr die Hand kussen." Was meint Sie, wird Sie sich das merken können, Marie?

Marie. So dumm bin ich lang nicht, wie sich der Herr Gartner einzureden beliebt. Der Herr Gartnerei. ner ist ein bisichen sehr eingebildet auf seine Gartnerei.

Sårtner. Weils auch ein Kunst ist, und ich bin ein Künstler in dieser Kunst. Blumen ziehen ist nicht so leicht, wie sogar feine Wasche bügeln, Blumen binden schwerer, wie zusammenraumen. Damit ist Ihre Weisheit fertig. Ich aber kann beides zusammen.

Marie. Ja, der Herr Gartner kann's, und er kann noch eine Kunst. Nämlich — so sagt die alte Frau — er kann so stehlen, daß man ihn niemals dabei erwischen kann.

#### Sartner. Beschranfte Person!

Marie. Wen meint der Herr Gartner? Meint er die alte Frau?

Gartner. Nein, Sie, Marie! Denn daß die alte Frau das nicht versteht, ift am Ende kein Bunder. Berrschaft werden ist keine Runst; wenn man nur bas Geld hat, so trifft's ein jeder. Aber mas sich alles zum Berrschaftsein gehört, das begreift schon wieder nicht ein jeder. Die alte Frau ist's noch nicht so lange, daß fie schon alles wissen mußte; und bei herrschaften von gestern muffen wir Dienstleute wiffen und aufpaffen darauf, mas sich gehört. Sie also, Marie, mas Sie doch ein feines Stubenmadel vorstellen will, sollte bas begreifen: "Jeder Herrschaftsgartner hat über seinen Gehalt Emolumente." Merke Sie sich das Wort: "Emolumente", von denen nichts gesprochen wird. Das heißen die gewöhnlichen Leute dann bei ihm stehlen. Aber es gebührt ihm von rechtswegen — versteht Sie pags

Marie. Das ist also wie bei die Muller?

Sårtner. Just so. Und wer's anders macht, der ist kein richtiger Gärtner oder Müller. Ich aber bin ein gelernter und geschickter Gärtner — versteht Sie das? Und jett mache Sie aufs Zimmer. Die Barroneß kann mit dem Herrn gleich da sein. Die wird's schon verstehen, was sich gehört. Die hat's in sich, daß sie herrschaftlich leben begreift oder bald gewöhnt. Da hat man schon sein Auge dafür, Marie.

# 3meite Szene.

(Borige. Olga. helene von Bauer.)

Belenens Stimme. Marie! Gartner!

Beide. Gna' Frau befehlen? (Helene und Olga treten auf.)

Belene. Laffen Gie feben!

Marie. Bier, gna' Frau.

Helene (betrachtet das Bouquet). Es ist ganz schön. Du kannst gehn, Marie. Gartner, die feinen Spalierstrauben sind mir heuer etwas gar zu schütter geraten.

Gartner. Es sind eben nicht mehr geworden, gna' Frau.

Helene. Das Jahr war nicht darnach. Sie haben wunderschön abgeblüht. Der Sommer war warm, wie nicht oft bei uns. Netze waren übergezogen, damit kein Bogel dazukommen konnte. Der Herbst war schön und warm. Es mußten unbedingt mehr da sein. Ich kenne mich schon aus.

Gartner. Wenn's aber doch nicht mehr gewors den sind, gna' Frau! Ich kann nicht heren.

Helen e. Richt frech sein, oder mit der Gartnerei hat's ein End'! Sie können gehen, Jakob! (Gartner ab. 3u Olga). Aerger, nichts als Aerger, hat man mit dem Gute, das heißt mit den Leuten!

Dlga. Du nimmst die Sache auch vielleicht zu ernst, Großmutter.

Helene. Zu ernst? Alles auf der Welt ist ernst! Wer ein Ding leicht nimmt, der nimmt ein jedes leicht, und der kommt zu nichts. Ernst nehmen und schwer nehmen — das ist freilich wieder ein anderes Ding!

Dlga. Nun, Großmutter, du wirst's ja jest bald leichter haben, wenn Karl heiratet und seine junge Fran kommt ins Schloß. Weißt, ich kann dir gar nicht sagen, wie schön ich mir das denke. Eigentlich ist's doch immer recht ode und traurig gewesen. Du wolltest ja niemals hineinziehen.

Helene. Ich hab's erlebt, wie man aus dem Bauernhause ins Schloß zieht; den Umzug möcht' ich nicht mehr mitmachen. Da bleib' ich, wo's sicher ist, im Bauernhause. Ich bin kein Freund von der Wanderei. Da sind meine Füße zu alt dazu. (Sest sich.) Set' dich auch! Ich habe dich gern neben mir; man spürt's orz dentlich, wie jung du noch bist und wie das noch alles lebt in dir. Das tut mir gut. Und du hast dir nie gedacht, wie sich's leben möcht' auf Schloß Glocksdorf?

Olga. Nein. Weißt du, wem's so gut geht wie

mir bei dir, der wünscht sich nirgends hin fort; es ist recht schlecht eigentlich von mir, aber mir haben meine Eltern noch niemals gefehlt.

Helene. Weil du sie nie recht gekannt hast. Est ist doch ein kurioser Geschmack — bei einer alten Frau! Was hast denn von deinem jungen Leben? Du lernst arbeiten. Ich hab' mein Lebtag nichtst anderes gekannt, und ein Roß, das das Ackern gewohnt ist und die Robot, träumt am Ende gar davon. Aber du bist reich.

Olga. Großmutter, liebe Großmutter, sprich mir nicht so! Wenn ich reich bin, so danke ich es zunächst dir — und dann werde ich schon einmal, zu seiner Zeit, etwas davon haben. Ich kann's schon noch erwarten. Was kann sich der Mensch mehr verlangen, als alles, was er will, und das habe ich doch immer gehabt.

Helene. Weil du bescheiden bist. Die gestern gekommen ist, begehrt sich schon mehr.

Dlga. Großmutter, sie darf's.

Helene. So, und warum denn?

Dlga. Ach, sie ist so reizend. Wie sie gestern zu Abend hereingekommen ist zu dir in die Stube — ce war, wie wenn die Lampe heller brennen möchte und wie wenn sich die Zimmerdecke höbe! Und wie sie sich kleidet und wie sie redet, so warm, so herzlich, und die Achtung vor dir! So möcht' ich gern sein, wie sie.

Helen e. Ja, das Schöntun versteht sie, und sie weiß auch ganz gut, warum.

Dlga. Großmutter, du tust ihr unrecht; das ist sonst nicht deine Sitte.

Helene. Und warum? Unrecht tu' ich ihr keines, und manchmal hab' ich mir in der Zeit, wie ich zuerst davon gehört hab', bis sie gekommen ist, gedacht: Es ist gut so, er nimmt sie. Denn das Gut hat ihren Leuten gehört, noch ehe sie auf der Welt war. Sie haben es gehabt, Gott weiß, seit wann. Aber sie waren Zehrer, und wir waren Sparer, und wir haben darauf, und auf den richtigen Augenblick gepaßt. Und Unrecht haben wir ihnen keines getan. Aber na — überzahlt haben wir es auch nicht, und käm's so wieder an die — denn setzt müßt' es ihr gehören — so hätt' ich gar nichts daz gegen. Aber setzt hat's zwei Haken.

Olga. Großmutter, ob du nicht zu streng bist gegen sie?

Helene. Ich darf's sein. Ich hab' damit alleweil bei mir angefangen, Kind. Aber das eine hat mit der Strenge nichts zu tun. Unser Herrgott hat wollen, daß sie — ihre Leute nämlich — hier abhausen, und unser Herrgott ist immer noch gescheiter als ich, das weißt du. Und will er's, daß sie wieder heraufkommen und just da, wo sie heruntergekommen sind, so werde ich ihm nichts dawider tun, denn er weiß, warum er's so will. Zeit wär's am Ende auch, daß ein bissel ein leichteres Blut käme in unsere Familie. Denn wir sind schwerzlebige Menschen. Aber ob das nicht wieder zu leicht ist? Wie fragt man beim lieben Vieh danach! und beim Menschen soll man sich nicht darum kümmern?

Diga. Und warum denkst du so über sie — du hast doch gar keinen Grund dazu?

Helen e. Wär' sie nur nicht allein gekommen — das gehört sich in Ewigkeit nicht.

Diga. Gie fam body zu seiner Mutter!

Belene. Es gehört sich aber boch nicht.

Olga. Also, wenn sich Karl erklart, wirst du ihm entgegen sein?

Helene. Nein, merk' dir das, was ich dir jett sage: ich war meinem Manne in nichts entgegen, sostange wir beisammen waren, und darum haben wir sein Lebtag keinen Streit gehabt. Er hat gemacht, was er hat wollen: darnach, wenn er sich einmal gehörig angerannt hat, ist er schon gekommen: "Komm, hilf mir, Lener!!"

Dlga. Lenerl hat er dir gesagt?

Helene Ich war nicht immer so, wie ich jett bin. Hör' mich zu Ende. Es steht schon dafür. War's einmal so, so hab' ich nicht gemault, sondern geraten und geholfen, so gut's noch gegangen ist. So was merkt man sich schon, und so halt' ich es jett mit dem Karl. Man muß ein Kind zu ziehen wissen — das ist die eine Kunst, danach, jett, wo er gezogen ist, muß man wieder wissen, wann man mit dem Ziehen aufhört — das ist die andere und schwerere Kunst.

Olga. Und wenn du glaubst, er würde mit ihr unglücklich?

Helen e. Ich schweige. Er soll mir nicht einmal die Ohren vollraunzen: "Mutter, wärst du damals meinem Glück nicht im Wege gestanden, es wäre alles anders." Der Mensch muß selbst ausprobieren, wie ihm gedeiht, was immer er tut im Leben. Ich will meine Ruhe haben auf meine letzten Tage. Und noch eins merk' dir, Olga, mein Herzerl: Ich lebe lange, aber soviel ich habe sehen können, so geschieht nichts auf der Welt, was nicht geschehen muß. Merk' dir beides, du wirst beides schon noch brauchen.

Diga. Das versteh' ich nicht.

Helene. Man muß wachsen, ehe man so hoch greifen kann. Kinder, die immer über sich greifen, wers den nicht groß.

DIga. Großmutter, so mocht' ich werden wie du!

Helene. Erst mocht'st sein, wie die Baroneß, nachher wie ich. Das reimt sich nicht, in Ewigkeit nicht. Aber komm, wir wollen heute im Schlosse essen. Und sie soll merken, daß wir Bauersleute auch wissen, was sich gehört. Komm, Olga, du mußt doch bei allem dabei sein.

Dlga. Ich weiß nicht, Großmutter, ich höre sie kommen, ich möcht' doch lieber . . .

Helen e. Wenn's dich freut — ist ein billiges Vergnügen (ab).

#### Dritte Szene.

Olga. Doktor. Kitty.

Ritty. Guten Morgen, so spåt mach?

Olga. Onein, wo denken Sie nur hin, Baroneß? Ich war mit der Großmutter. Wir sind spazieren ges wesen.

Doktor. Spazieren und inspizieren?

Dlga (lacht). Du kennst ja die Großmutter. Sie kann keinen Augenblick mußig sein. Sie sieht auf einen Blick mehr, wie andere in einem Tag. Ich begreif's, wenn die Bauern von ihr sagen: Sie braucht einen Acker nur anzuschauen, und sie weiß, was darauf wachsen kann, und was nicht. Könnte man ihr das nur ablernen! Aber ich glaube, ich bin ewig zu dumm dafür.

Ritty. Es wird schon anders auch gehen. Ich kann's gewiß nicht. Na, und es hat mir bis heute just auch nicht so sehr gefehlt.

Dlga. Ja Sie, Baroneß, Sie sind nicht dafür auf der Welt. Aber wir sind gewöhnliche Menschen, und wir mussen froh sein, wenn wir die Pflichten, die wir einmal übernahmen, auch nur leidlich erfüllen. Und Pflichten bleiben keinem erspart, sagt Großmutter.

Dokt vr. Kitty wird auch ihre Pflichten haben und sie erfüllen, wenn es einmal an der Zeit ist. Nicht wahr, Baroneß?

Kitty. Es wird schon so sein. Aber denken tut man doch just nicht gar zu gern daran. Dlga. Nicht? Und mich freut die Arbeit. Nun, und daran hat es bei uns auch noch keinem gefehlt.

Ritty. Ja, ja, ich weiß: Arbeit macht das Leben juß. Ich bin aber kein Freund von die sußen Sachen. Aber reden wir von etwas Gescheiterem. Doktor, es war doch hubsch heut' früh.

Dokt vr. Hat Ihnen der Ritt eine Freude ge= macht? Ich muß Ihnen übrigens doch wieder ein Kom= pliment machen. Sie reiten brillant, Baroneß.

Rittn. Ach, das Reiten! Das ist ja das hohere Tanzen! Und wie schon das mar! Wissen's, so ein wie fagt man nur gleich - fo ein rechter, rechter Sonntag. Die Felder und die Sonn'! Ich hab' mein Lebtag noch feine solche Sonn' gesehen, so geglitzert hat alles, und die weißen Spinnweben auf die braunen Aecker - man follt' nit meinen, was das schon fein fann. Und so still war's. Nur etwas hat so geklopft im Walde, und ich hab' nicht einmal gewußt, daß das ein Specht ist. Jesus, wie dumm man doch ist! Und das viele, viele rote Laub, und der Wind, der einem um die Ohren pfeift: "Romm mit, komm mit, wer ist geschwinder?" und das Eichkaperl, wie das den weißen Baum hinauf ist mit seinem roten Pelzerl wie ein Studerl roter Blig, und wie's dann hinuntergeguckt hat auf uns - ich war' ihm am liebsten nach und hatt' ihm ein Busserl geben auf sein komisches Goscherl! Aber das hatt' sich doch wieder nicht gehört. Du mein lieber Jesus, es ist doch allweil das Beste auf der Welt, was sich nicht schicken tut auf ihr!

Dlga. Wie Sie nur erzählen, Baroneß! Man sieht alles und staunt, was Sie alles sehen.

Ritty. Wissen's, Fraulein Olga, weil's mir neu ist, und weil's mich freuen tut. Und ein schönes Leben ist das da hier und auch ein gesundes Leben. Aber mir scheint, man muß selber gesund sein dafür. Und Sie sind's, scheint mir, und so ein lieber Schneck sind Sie! Ich muß heute noch mein Ertra-Vergnügen haben, ganz für mich: Sagen wir Du zueinander! Willst, Olga?

Dlga. Baroneß, wenn Sie erlauben! Wie gern.

Ritty. Also, es gilt; und wer sich irrt, der zahlt ein Sechserl für die Armen, das heißt also für mich. Gilt's Olga?

Dlga. Es gilt, Kitty. Wie ich deinen Namen gehört habe, da hab' ich mir gleich gedacht: So darf nicht eine jede heißen. Die muß auch danach sein. (Helene ist auf der Treppe erschienen, ruft: Olga!) Großmutter ruft! (Man sieht beide miteinander sprechen, dann im Hause verschwinden).

# Bierte Szene.

(Doftor. Kitty).

Kitty. Behüt dich Gott derweil, Olga! So ein lieber Kerl! Wissen's, Doktor, das war' einmal ein famoses Frauerl für Ihnen.

Doft or. Ich glaube, meine Mutter hatte auch einmal solche Wünsche. Ich habe nie daran gedacht, und jetzt, seitdem ich Sie kenne, schon gar nicht. Jetzt weiß ich, wessen ich bedarf. Es war übrigens hübsch

von Ihnen, daß Sie sich mit ihr so gut gestellt haben. Sie schwärmt für Sie.

Ritty. Hubsch war es? Sein's so gut! Ist sie denn nicht herzig zum Fressen? Ein bissel modernisseren könnte man sie leicht. Es ist übrigens kurios: Ein Kleid modernisseren ist das billigste, einen Menschen modernis sieren ist das teuerste, was man damit nur anfangen kann.

Doftor. Nun, es war aber auch klug von Ihnen. Denn sie ist eine dankbare Seele, und die Mutster gibt viel auf sie und sieht es gern, wenn man ihr freundlich begegnet. Ich glaube, sie hat Sie bald lieber als mich.

Ritty. Sehr liebenswürdig. Da hat sie just kein' schlechten Gusto; und sehn's, daß das klug sein sollte, daran hab' ich kein' Augenblick gedacht. Ich tue immer, was mir im Kopf ist, ob's gescheit ist oder dumm. Aber von Ihnen war's lieb, daß Sie mich hergeladen haben. Kommt nach, was da will: hübsch war es, und der Tag gefreut mich, und ich will mir ihn merken.

Doft or. Ich hoffe, er ist der Vorläufer vieler schöner. Es läßt sich leben bei und, es läßt sich leben mit und. Freilich, es gibt viel Arbeit, die auf den Schulstern der Frau lastet, die einmal hier zu Hause und Herrin sein wird. Das geht nun einmal nicht anders, läßt sich keiner ganz ersparen. Jede muß sich ihr unterziehen. Und wer könnte besser Frohsinn in die Vetätisgung der Pflicht bringen, als Sie, Baroneß, mit Ihrem Verstande, mit Ihrem glücklichen Naturell. Wüßten

Sie nur, wie Sie mir gefallen! Ich bin doch sonst ein nüchterner Mensch. Aber Sie gefallen mir hier besser, viel besser noch als in der Stadt. Und wüßten Sie nur, wie gerne ich Sie hier behielte — nicht als Gast, für immer, immer, Kitty.

Ritty. Und wüßten Sie erst, wie gern ich das bleiben tat'! Mir ist's die ganze Zeit, als ware ich da zu Hause und dürfte nimmer fort, als könnte ich dafür alles tun, was man von mir verlangen könnte, als waren die in Wien gar nicht meine rechten Leut' und das Leben ware dort kein rechtes Leben.

Doftor. Ritty, liebe Ritty, was bin ich froh!

Ritty. Ich glaub's Ihnen. Und wissen's, lieber Doktor, wie's wird, kann man niemals nicht vorher wissen, aber ein guter Kerl bin ich und gut bleiben wir mitseinander; ich hab's Ihnen früher auch nicht sagen wolslen, aber Sie gefallen mir da heraußen anders als wie in der Stadt. Erst hab' ich mich gewundert, wenn's überhaupt was angeschafft haben: Ja, darf's sich denn der trauen? Jest seh' ich: Sie haben's in sich, daß man Ihnen folgen muß. Sicher sind's, ein Mann sind's. Wacht das auch das Land?

Dokt vr. Weil ich hier Herr bin von Jugend auf, weil ich alles verstehe und kenne, dieses ganz eigentums liche Leben, diese ganze Arbeit, die einen ganzen Mann fordert.

Ritty. Ja, und das find Sie.

Doftor. Ritty, liebe Ritty, einen Ruß!

Ritty. So verwöhnt man sich die Leut'. Icht sollt' ich mich zieren, aber das ist wieder nicht meine Sache. Also, weil ich ein guter Kerl bin. (Küßt ihn).

Doftor. Kitty, liebe Kitty! (Kußt sie nochmals.)

#### Fünfte Gzene.

Borige.

Stimme des Gartners. Herr Doktor, herr Doktor!

Do f tor (sehr heftig). Was gibt's, zum Teufel? (Kitty fahrt zusammen.)

Gartner. Herr Doktor, Sie möchten in den Stall kommen, läßt der Reitknecht bitten. Der Braune lahmt. (Auf der Treppe erscheinen Helene und Olga.)

Dokt or. Was hat der Lummel von einem Reitsknecht wieder angerichtet? Ich werde dem Kerl schon noch einmal zeigen, wie man Pferde behandelt. Der Alir hat nichts gefehlt, wie ich sie geritten habe. So ein Pech! Ich komme gleich. Sagen Sie's ihm.

Ritty. So heftig, Doktor? Da könnte man sich beinahe fürchten.

Dokt or. Ach, man muß wohl zornig werden. Eine gute Stunde hat man in Tagen und freut sich mit ihr — sie bleibt einem nicht unvergällt. Verdruß, nichts wie Verdruß; Schaden, nichts wie Schaden! Sowie man einmal nicht überall dahinter ist! Mein bestes Pferd, und mein liebstes Pferd überdies! Vengel nichts-nutziger, wenn du mir etwas angestellt hast! Leben Sie

mir indessen wohl, Kitty. Sobald ich nur weiß, was dem Tiere fehlt, bin ich wieder da. Wissen Sie, man muß in allen Satteln gerecht sein, sogar ein wenig Tiere arzt spielen muß man können, will man hier seinen Plat vollkommen ausfüllen.

Kitty. Leben's wohl! In der Stadt hatt' ich nicht geglaubt, daß man sich fürchten könnt' vor Ihnen. (Geht den Frauen entgegen.)

# Sechste Szene.

helene. Olga. Kitty.

Kitty. Frau von Bauer, Ihnen habe ich noch nicht guten Morgen sagen können. Ihrer Enkelin schon, und so gut sind wir mit einander geworden!

Helene. Etwas schnell ist das allerdings ge-

Kitty. Wissen's, Frau von Bauer, bei mir geht alles entweder gar nicht oder schnell. Ich mag keine Brodlerei nicht.

Helene. Olga hat mir schon alles erzählt. Es war übrigens recht hübsch von Ihnen, Baroneß, und ich habe nicht einmal Angst dabei; eitel machen Sie mir das Kind nicht. Und sie kann sich Ihnen mehr widmen, als ich es könnte, sie hat immerhin noch mehr freie Zeit.

Ritty. Das kann ich mir denken. Sie sehen ja aus, gnådige Frau, wie eine, die sich lieber selber plagt, nur damit andere sich halt nicht so plagen mussen. Helene. Reinen Schritt tue ich mehr, als ich muß. Gibt gerade genug für jeden Tag, wenn man darin nichts versäumen will, und in der Nacht schläft man dann ein Stück Leben weg. Und dann — ich habe sie noch nie gelobt, wenn sie dabei war, aber die Olga ist ein tüchtiges Mådel.

Ritty. Nit rot werden, Olga, Tschapperl, kannst ja nichts dafür. Nit rot werden! (Hebt ihr das Köpfchen in die Höh'.) Aber hübsch bist dabei, hüvsch. Wie kann man nur jo gar hübsch sein!

# Diga. Baroneg!

Ritty. Kostet ein Zehnerl! Ist eh' das erste, was ich heut' verdien'. Ich mocht' schon darum gebeten haben; ein armes Waisenkind tat' recht schon bitten um ein Sechserl oder ein Busserl. (Küßt sie.) Olga reißt sich los. Rasch ab.) Nein, Frau von Bauer, wie kann man nur so jung sein!

## Siebente Szene.

#### (Ritty. Belene.)

Helene. Nun, so gar alt sind Sie doch auch nicht, Baroneß!

Ritty. Na, für ein Großmütterl könnt' ich freislich noch nicht passieren, außer es ist aber schon sehr sinster. Und heute bin ich auch lustig, sidel, wie schon lange nicht. Ich glaube, wenn mich wer streichelt, so fang' ich zum spinnen an wie eine Kat. Und ich mag

die Kapen nicht. Es sein falsche Dinger. Aber wollen Sie's vielleicht probieren, Frau von Bauer?

helene. Ich danke, Baroneß, nein; aber was stimmt Sie so vergnügt?

Ritty. Ich weiß nicht, garnichts oder alles. Der Garten, das Schloß. Oder sollte man glauben, daß man jetzt schon im Oktober ist? Der Himmel! Und dann, ich håtte mir nie gedacht, es könnte mir an einem fremden Orte so gut gefallen, wie da. Na, eigentlich ist's schon für und kein fremder Ort. Wie schön das alles ist! Und wie sauber! Und wie solid! Da ist nichts fürs Auge. Man darf schon klopfen überall. Es ist doch was Schönes ums Haben!

Helene. Ja, es ist etwas Schönes darin, Baroneß. Und ich habe geholfen miterwerben durch mein Lebenlang. Ahnen Sie auch nur, was das heißt, ein Vermögen, wie das unsrige, erwerben? Und was die Frau da alles dazu tun muß! Da hat man keine Zeit für sich; wie erst für Fremde? Und wer Ihnen sagt, an dem, was die Bauers haben, ist auch nur ein unrechter Kreuzer, der lügt in die Seele hinein. Das sage ich Ihnen.

Ritty. Ich glaub's Ihnen auch, Frau von Bauer. Wissen's, wie Sie da vor mir sitzen, da seh' ich schon, was Sie reden, ist wahr und steht. Und Sie haben kein Wort geredet, was nicht wahr ist und stehen kann, seitdem daß Sie überhaupt reden.

Helene. Das kann kein Mensch von sich behaupten — ich auch nicht. Wer sagt, er habe nie gelogen, der spricht in derselben Minute die größte Lüge, die man sich überhaupt ausdenken kann. Aber das meine ich nicht, und davon wollen wir nicht reden. Sondern, ich möchte doch nicht erleben, wie das wieder vertan wird, was wir in sauerer und langer Arbeit zusammengebracht haben. Vertan ist leicht.

Ritty. Ich weiß es, die Kunst haben wir alle= weil verstanden!

Helen e. Ich bin über niemanden Richter, und in dem Sinne habe ich meine Worte nicht gebraucht.

Kitty. Reden's nur fort, gnadige Frau, und kummern's Ihnen nicht um mich narrisches Ding. Sie können's sich gar nicht ausdenken, wie mir ist, wenn ich Sie reden hor', und was ich mir denke dabei.

Helene (fuhl). Nun, und was denken Sie sich dabei?

Ritty. Darf's ich fagen, wirklich fagen?

Belene. Wenn es Gie freut.

Ritty. Aber Sie durfen nichts dahinter suchen, ich mein's so, wie ich reden tu' — hier und immer so.

Helen e. Das glaube ich wieder unbedingt Ihnen.

Ritty. Das ist lieb von Ihnen. Also, ich wollt', ich war' Ihre Tochter!

Belene. Ich hab' an meinem Buben genug!

Kitty (springt auf). Heraus muß es! Ich wollt' also, man hatt' mit mir gesprochen, wie ich klein war,

wie Sie reden mit der Olga; ich håtte Sie oder so was Aehnliches vor Augen haben können! In jeder Stunde! Nicht damit man mir gepredigt hått' — ich glaub' alls weil, der Pfarrer, der am långsten red't, dem schlafen nur die meisten Leut' ein in der Kirchen — nein, so daß man sieht, das gehört sich und das darf nicht sein, und daß man's erlernt, man weiß gar nicht wie.

Belene. Sie hatten doch eine Mutter?

Ritty. Die! So ein armer Narr! Wissen's, der Bater hat niemals nicht viel getaugt, aber fesch war er, und er hat tun dürsen, was er hat wollen, so war er der Herrgott — alles nur, weil er fesch war, und weil er famos hat tanzen können. Und ich war nicht dumm, und ich hab' schon als ganz Kleines gesehen, wohin wir kommen mit der ewigen Tanzerei. Aber ich hab' nicht gesehen, was ich hatt' tun können. Ich bin keine Naunzerin. Hab' ich halt mitgetanzt. Und wem's Tanzen einmal so gewohnt ist, dem schmeckt's Gehen nicht mehr. Aber glauben Sie mir, Frau von Bauer, allweil war mir nicht tanzerig dabei. Allweil nicht!

Belene. Es hat eben jeder sein Kreuz.

Kitty. Heraus muß es, und auf der Stelle. Und wenn mir's so recht war, wie einem verlaufenen Pinsscherl, was sein Maulkörbel vergessen hat, und die Marke haben's ihm noch nicht gekauft — wen hab' ich gehabt? Meinen Großvater — der hat mit sich zu tun; und wenn mir's zum Weinen war, so hab' ich mir gesdacht: "Schenkt dir niemand einen Kreuzer für dein

Weinen. Und die Augen verdirbst dir damit, und schön mußt sein, sonst ist's gar mit dir, gar ist's und gesschehen ist's!" Und so bin ich, wie mich die Leute gesmacht haben. Und weil ich mir oft bei mir denke: "Wärst du anders, so wärst du besser," darum hab' ich's gesagt: "Ich wollt, Sie wären mein Mutterl."— Aber ich hab' alleweil "Mama" und "Sie" sagen müssen. Das Alter hätten's doch dazu, das kann Ihnen doch nicht beleidigt haben, und wie ich meiner Mutter die Hand geküßt hab', so tät' ich's Ihnen gern. Erslauben's, gnä' Frau? So, ich danke Ihnen!

## Achte Szene.

(Vorige. Olga.)

Dlga (kommt mit einer Teerose). Fürs Mittagessen, Kitty; es ist die letzte im Freien.

Ritty. Ich danke dir, recht herzlich danke ich dir. Aber ich verplausche mich. Ich muß mich doch umziehn fürs Mittagsmahl. Ich steh' noch allweil da im Reitkleid; gleich bin ich fertig. Darf ich dann wies der zu Ihnen kommen, gna' Frau? Komm' ich nicht unsgelegen?

Helen e. Wenn's Ihnen darum zu tun ist?

Ritty. Nicht so! Darf ich's?

Helene. Sie durfen! (Zu Olga.) Man soll die schwere Silbergarnitur auflegen!

DIga. Wart', Kitty, ich fomm' mit! (Beibe ab.)

#### Reunte Szene.

(Belene. Doftor.)

Doftor. Mutter, wo ist fie?

Belene. Ins Schloß, sie muß sich umziehen.

Doktor. Und nun, Mutter, was sagst du zu ihr?

Helene. Ich bin nicht flink, das geht so geschwind nicht bei mir.

Dokt or. Aber nicht wahr, liebe Mutter, sie ist reizend?

Helene. Das bestreit' ich nicht. Sie ist sogar mehr, sie ist gut, ganz gut!

Doftor. Für das Wort danke ich bir!

Belene. Du? Wie kommst du dazu?

Dokt or. Du kannst dir's doch denken! Aber bitte, liebste Mutter, spiele heute nicht Verstecken mit mir. Du weißt, du hast uns nicht ans Reden gewöhnt, wir haben's immer in uns und mit uns abmachen, vieles verschweigen mussen!

Helen e. Weil jeder mit sich allein selber fertig werden muß. Wer das nicht trifft, wer immer erst einen Berater und Beichtiger braucht, der wird mit gar nichts fertig im Leben.

Dokt or. Ja, Mutter. Ich habe das ja auch bes griffen. Aber ich habe das Mådchen so gern. Es ist so ein eigenes, so ein liebenswürdiges Mådchen. Ich sehe seine Fehler ja auch. Aber ich meine, es ist keiner darunter, den ein rechter Mann nicht bessern, nicht mit Eifer und Liebe sogar heilen könnte. Laß mir den Glauben, ich sei der rechte Mann. Ich meine, ich werde mich genug zu plagen haben, nun bald alles auf mir ruht. Denn der Besit wächst, man wird fortrackern mussen, damit man ihn nuten kann. Aller meiner Renntnisse werde ich bedürfen, aller meiner Kraft und Tätigkeit.

Helene. Karl, rede dir darauf nichts ein. Das hat dein Vater selig auch getan, und hat's schwerer geshabt, im Anfang, aber gesprochen hat er nichts darüber. Das macht den Unterschied.

Dokt or. Du hast recht, Mutter, wie immer recht. Aber starb er nicht auch in jungen Jahren mit daran? Und, siehst du, wir sind alle strenge Menschen, und komme ich vom Tagewerk nach Hause, so ist's wieder der Ernst und die Pflicht, die mich erwarten. Wie sie sie heut' neben mir geritten ist, es war alles anders wie sonst. Und wenn ich mir denke, sie wäre immer da mit ihren tausend Sinfällen, mit ihrer raschen und fröhlichen Art — ach, Mutter, wir sind alle trocken und Rechner; sie ist's so gar nicht. Ich lasse sie nicht, du darfst mir sie nicht nehmen, wenn sie mich nicht läßt! Was kann man ihr bieten, das sie nicht verdiente, das sie nicht tausendfach vergölte? Es wäre ein ewiger Sonntag mit ihr!

Helen e. Ein ewiger Sonntag? Du kannst mehr recht haben, als du glaubst. Uebrigens bin ich dir auch

nicht entgegen. Aber das Schlüsselbund, das muß sie tragen lernen, und das hat sein Gewicht, sonst gehst du zugrunde auf Glocksdorf. Wird's ihr nicht zu schwer sein, wird's ihr passen, zu ihren Kleidern passen? Und wir dürfen nicht herrschaftlich hausen, noch lange nicht, so reich wir immer sind, Karl. Wir mussen noch schafsen, rechnen.

Dokt or. Ich weiß es. Aber wenn sie's könnte, hattest du was gegen sie, Mutter?

Helene. Ich hab' dir's schon gesagt. Ich bin dir nicht entgegen, und hab' in dieser Sache auch kein Recht dazu. Ich hab' auch ein Herz, und gönnen möcht' ich ihr's, daß sie sich bei und zurecht kindet und einge-wöhnt. Sie hat's offenbar nicht so gut zu Hause. Und erst einmal später . . .

Dokt vr. Ich danke dir nochmals, liebe Mutter, ich hab' also freie Hand, und du wirst auch sehen, es ist das Richtige.

Helene. Geschieht's überhaupt, so ist's sicher das Richtige. Nichts geschieht auf der Welt, was nicht geschehen muß. Aber schweig! Sie kommt. Worüber wir reden, kann sie sich an den Fingern abzählen, und das muß schlimm sein für einen Menschen, wenn er weiß: "Jetzt verhandeln sie über dich." (Doktor tut Kimp einige Schritte entgegen.) Viel Schmuck hat sie auf sich, zu viel für das, was sie hat. Das hat man ja am Ende auch, aber das legt man in den Kasten, aber das trägt man doch nicht!

#### Behnte Szene.

(Borige. Kittn.)

Kitty. Nun, gnadige Frau, war ich nicht gesichick?

Helene. Ja, flink sind Sie gewesen, ich wundere mich darüber.

Ritty. Wissen's, Frau von Bauer, man hat schon so seine Prar. Man muß sich da manchen Tag manchemal umziehen. Wissen's, man hat vielleicht Gaste bei sich, und nachher muß man in die Visite und dann noch ins Theater, und die Leute passen auf einen, wie man angezogen ist und mochten einem gern a Klamperl anshängen, wenn's geht. (Lact.) Ist noch keinem geraten bei mir, und die Langweilerei hab' ich mein Lebtag nicht leiden können.

Helene. Sie sind also viel in Gesellschaft?

Ritty. Na, es lappert sich. Meine Leut' kennt man schon in der Stadt, und mich kennen auch viele, und sie haben mich gerne. Ich bin doch die meiste Zeit lustig und ich lache gern, und die Leute sagen, man muß mitlachen mit mir.

Helen e. Und Ihre Schwester? Was ist ins zwischen mit der?

Kitty. Die? Die ist noch ein Schulmadel und soll zu ihren Theken und in ihr Padagogium. Ich hab' sie gerne, sehr gerne, aber manchmal ist sie gar ein gräßlicher Frat. Um mich haben sie sich allweil ge=

rissen, und mir haben sie allweil zugeredet, ich soll doch zum Theater. Die Stimme hatt' ich, und fesch und lustig war' ich auch genug dafür.

Helen e. So? Und schonen Schmuck haben Sie, Baroneß.

Ritty (gleichgiltig). Die paar Sachen da? Nun ja, das hab' ich so mitgenommen, damit man doch was zum Anlegen hat und vor die Dienstboten nach was gleichsseht. Das muß man ja haben, sonst zucken sie die Achseln über einen und sagen: "Ui, wie notig!" und das soll man der Kitty Herterich ewig nicht nachsagen. Zu Hause hab' ich so noch mehr, schwerere und schönere Sachen. Aber man will doch nicht herumrennen, wie es wohl bei uns gibt, die sich mit die ganzen Dinger von Ahn und Aehnel her behängen, bis daß sie klingeln wie ein Tramwayroß oder ausschauen, als wären s' von einem Juwelier gemietet worden, weil die Auslages senster am Graben teuer sind und die Zeiten schlecht.

Helene (muß lachen). Sie haben eine scharfe Zunge, Varoneß. Aber wenn Sie so Gesellschaft gewöhnt sind,
— es ist doch manchmal recht einsam in Glocksdorf.

Ritty. Probiert man halt, ob man's aushalt.

Helene. Baroneß, da gibt's fein Probieren!

Ritty. Gna' Frau, ich bitt' Ihnen, nit gar so ernst! Das vertrag' ich nicht zweimal in einem Tag. Es tut mir kein gut. Glauben Sie mir, ich kenne meine Natur, und glauben Sie mir, man kann schon mit mir auskommen. Ich tu' keinem Menschen nichts, wenn er mir nichts tut, und alle haben mich gern.

Helen e. Ihr Großvater scheint Sie vornehmlich sehr gern zu haben?

Ritty. Der Großpapa? Das schon. Das glaub' ich selber beinah'. Aber warum kommen's just auf den?

Belene. Der Schmuck ist doch wohl von ihm?

Kitty. Allweil der Schmuck! Soviel ist er gar nicht wert, als was wir schon darüber gesprochen has ben, Frau von Bauer. Etwas ist schon von ihm. Wenn er ein gutes Geschäft macht, so kauft er mir was. Etwas ist halt nach der Mutter geblieben und das meiste — na, man kriegt doch auch manches geschenkt!

Helene. So geschenkt friegt man manches!

Doktor. Mutter, meinst du nicht, vorläufig ware es genug? Die Barones muß mude und hungrig sein.

Helen e. Hast wieder mehr recht, als du vorsläufig glaubst, Karl. Es muß gleich angerichtet sein. Bei uns geht alles nach der Minute.

Ritty. Das könnt' ich wieder von mir nicht beshaupten. Aber angerichtet haben Sie! Sehn's, ich hab' schweres Silber just so viel gern, alles seh' ich gern, was blinken und glanzen tut auf der Welt. Aber wastum sind Sie so ernst? Hab' ich vielleicht etwas daher gered't, was ich nicht hatt' sollen? Nehmen's das nicht zu streng bei mir.

helene. Ich nehm' alles, wie es ist und kommt. Es ist gut so.

#### Elfte Gzene.

(Borige. Auf der Treppe Olga.)

Diga. Bu Tisch, meine Herrschaften, zu Tisch!

Belene. Diga, komm zu mir!

Doktor. Ihren Arm, Baroneß! (Leise.) Kitty, liebe Kitty, Braut!

Ritty. Wie gern, Doktor. (Sie gehen voraus.)

Helene (zu Olga). Wart' noch ein bischen! (Die anderen sind schon auf der Treppe.) So, jett komm!

Dlga. Ach, Großmutter, warum bist du so grüblerisch?

Belene. Bin ich's, dann wird's schon seinen Grund haben!

Dlga. Und ich wollte nur, sie nahme Karl. Sie muß sogar noch in besseren Verhaltnissen sein, als man glaubte. So schöner Schmuck!

Belene. Meinst!

Dlga. Und ich hått' sie so lieb, wie nur eine liebe Schwester. Weißt du, die hat mir doch oft gefehlt. Wie ich ihr beim Anziehen geholfen hab', was hat sie nicht alles erzählt, was könnte ich nicht alles von ihr lernen, Großmutter!

Helen e. Meinst! Nur nicht zu viel, Olga, mein Herzerl, nur nicht zu viel! (Berschwinden im Schloß.)

#### 3 molfte Szene.

Gartner (geht über die Buhne). Deckt die Beete ein! Das Wetter will umschlagen.

(Der Borhang fallt.)

## Dritter Aft.

(Ein Raum im Schlosse, reich mobliert, doch klein und unbehaglich, wie eben ein wenig benutzer Raum aussieht. Man sieht durch ein anderes Zimmer in den Speisefaal, wo eine schön beschickte Tafel aufgestellt ist. Ein runder Tisch. Ein Bouquet, in welchem Ustern und Georginen überwiegen, steht davor. Aufgerissene Briefe liegen unordentlich verstreut darüber. Man hört den Regen und fühlt den heftigen Oktobersturm, der um das Schloß saust.)

#### Erfte Szene.

(Um den Tisch Olga, Kitty, Helene.)

Helene (liest vor, glättet den Brief). Baron Pettau läßt sich gleichfalls entschuldigen. Die Wege sind vollskommen grundlos, und er hat noch mit der Rübe zu tun.

Dlga (sehr herzlich). Nun, so sind wir wieder allein und ganz unter und. Und ist's so recht, und Kitty wird's sicherlich auch recht sein. Gelt, Kitty? Ritty. Es muß schon. Eigentlich kann man's niemanden verdenken, wenn er sich bei so einem Wetter nicht aus der Stuben traut. Wie das schüttet! Aber lieber war's mir doch gewesen, wenn wenigstens der Pettau kommen war'. Er soll unterhaltlich sein. Wir haben untereinander Bekannte. Er kommt auch öfter zu die Rennen nach Wien. Hatt's doch eine Unterhaltung gegeben.

Helene. Petersdorf gilt auch für sehr verschuls det. Er unterhalt sich, und die Verwalter machen, was sie wollen.

Ritty. Recht haben's. Er unterhalt sich. Und so wir vier in dem Saal, man konnte sich fürchten. Na, was soll man da tun? Kannst halt nichts machen. Aber, sagen's, Frau von Bauer, halt sich das liebe Wetter långer bei Ihnen?

Helen e. Es ist jett wenig Aussicht, daß es vor Winteranfang besser wird. Und die Felder können's brauchen! Jett regnet's für und Gold.

Kitty. Kann sein. Aber recht lieb kann's auch werden, und was fångt man dann mit sich an?

Dlga. Es gibt doch immer was zu tun im Hause, und glaub' mir's, liebe Kitty, der Winter ist herum, man weiß nicht wie. Ich bin doch immer hier, und ich habe mich noch nie gelangweilt, und wenn's im Schloß unsbehaglich ist — aber das wird jetzt niemals mehr der Fall sein — so sitzt man unten bei der Großmutter warm, und spricht von dem, was war, und von dem,

was man getan, und was etwa noch zu tun ist. Oder Karl liest vor, oder man hat Besuche, und nun wird's ja wohl bald überhaupt lebendiger werden. Daß ich dir auch einmal was sagen kann!

Ritty. Rann sein, es ist gang schon!

#### 3 weite Szene.

Helene (schellt, nimmt eine Handarbeit vor, Olga desgleichen. Zur eintretenden Marie). Abdecken soll man und
eine andere Garnitur nehmen! Das Tischzeug von
gestern kommt auf den Tisch. Ordentlich zusammen=
legen! (Man sieht Marie im Nebenzimmer arbeiten.)

Ritty. Um Jesu Christi willen, so red't's doch was! Es ist so grauslich, und der Wind pfeift was zusammen! Woher der nur den Atem dazu hernimmt?

DIga. Man denkt doch wenigstens manchmal auch gern nach, liebe Kitty.

Ritty. Ich tu's nicht gern. Es kommt nichts Gescheites heraus dabei, bei mir. Ich weiß, Olga, das sind nur die Leut', die noch nicht viel, oder die schon gar viel erlebt haben, was gern nachdenken. Die sich noch vor nichts fürchten, oder sich vor nichts mehr fürchten mussen. Aber ist das alles, was ihr im Winter tut?

Diga. D, Karl fährt doch täglich nach Olmüt. Er trifft sich dort mit anderen Herren. Man spricht von Geschäften und hat seine Zerstreuung. Die muß er doch haben. Und wenn dort was sos ist, so fährt man

eben mit. Das Theater ist dort ganz gut, Bekannte findet man immer, und die Balle sind immer sehr schön und animiert in Olmütz.

Ritty. Olmut? Gibt's so was überhaupt auf der Welt? (Helene sieht Kitty misbilligend an.) Nicht bos sein! Nicht wahr, Frau von Bauer, ich bin heut' unsausstehlich. Aber wie's vorgestern angefangen hat zu regnen, da habe ich noch nichts geredet, und hab' mir halt gedacht, der Klügere gibt nach, es wird schon wieder aushören. Und gestern ist's auch noch gegangen, weil ich mich auf heut' gefreut hab'. Setzt aber ist's aus mit der Freud', und mir ist, wie wenn der liebe Herrgott mit mir troten möcht', daß er mir den einen Spaß versdorben hat, und wenn der mit mir schmollen tut, so geht's mir nicht ein, warum ich's nicht auch sollt' mit die Leut'. Das ist doch klar.

Helene. Klar? Kann sein — aber auch etwas gar zu bequem für Sie!

Ritty. Sie haben ja recht, tausendmal recht, Frau von Bauer, und dann ist noch was dabei. Wissen's, ich hått' meinem Doktor gern eine kleine Freude gemacht, und wie kann man das bei einem Mann, von dem man weiß, daß er einen gern sieht, besser, als wenn man sich recht schön macht für ihn? Und da hab' ich mir mein schönstes Kleidel hergerichtet für heut' — na, und jetzt ist's damit auch nichts!

Olga. Aber das könntest du ja immer noch anziehen. Weißt du, da kannst du dir gar nicht denken, wie gern ich dich schön, so recht schön sehe.

Ø

Kitty. Meinst? Das Richtige ist's freilich nicht, aber man könnte es doch tun, schon damit Zeit vergeht. (Nasch ab. Man hört sie im Nebenzimmer einige Takte am Klavier anschlagen. Helene schüttelt abermals den Kopf.)

#### Dritte Szene.

(Olga. Helene.)

Dlga. Sie ist nervos, sehr nervos, liebe Groß= mutter! Schau, man muß die schöne Ruhe bei uns auch erst gewöhnen.

Helene. Wenn sie nur noch kann. Ob sie nicht schon zu alt dafür ist, mein Kind? Aber Karl muß wissen, was er tut.

#### Bierte Szene.

(Vorige. Kitty tritt wieder ein.)

Dlga. Du bist schon wieder da? Und dein Kleid hast du anbehalten?

Ritty. Ach, es ist ja doch nicht das Richtige, wenn es niemand sieht.

Dlga. Sind wir niemand?

Ritty. Nicht streiten! Nicht suchen, was ich nicht gemeint hab'. Ich rede, wie mir ist, und was mir einsfällt, das muß halt heraus (Tritt in die Fensternische.) Der Doktor! Ueber den Hof kommt er aufs Haus zu. Wie der ausschaut mit der Kapuzen über den Kopf, und so komisch angespritt ist er!

Helene. Er hat eben zu tun, und ihn darf kein Wetter kummern.

Kitty. Ich sag' ja nichts dagegen. Aber komisch ist's doch.

#### Fünfte Ggene.

(Borige. Doftor.)

Doktor. Guten Morgen, Kitty, ich konnte es Ihnen nicht früher sagen; Sie schliefen noch, da ich schon fort mußte. Uebel aufgelegt? (Ueberreicht ihr eine Rose.)

Kitty. Ich danke Ihnen schon. Heute bei dem Wetter tut einem was Schones doppelt gut. (Sie steckt sie an.)

Doft or. Ja, es ist schlimm, und es ist überdies wenig Aussicht, daß es so bald besser wird. Da ist nichts zu tun. Ein Landwirt muß das eben nehmen, wie es kommt, und sein Weib muß sich darein finden können. Es ist so schwer nicht, liebe Kitty, glauben Sie mir!

Helene. Und es lohnt für die Plage und das bischen Entsagung, ich hab's ausgekostet und darf mitssprechen, Baroneß; mein Leben war lang und viel Mühsal darin, aber so viel Arbeit ich hatte, komme ich nochmals auf die Welt, so wünsche ich mir's nicht besser. Es ist was Schönes darum. Der Grund gehört uns, auf dem wir stehen, und wir wollen ihn halten, und mehr, mehr muß es werden, so schlecht die Zeiten für verzagte, leichtfertige Menschen immer sind. Ich kenne

jedes Stuck Vieh darauf, und jedes kennt mich, und keinen Armen gibt's auf meinem Grund, und ich kumsmere mich um jeden, daß er zu leben habe. Und die Kinder haben ihre Unterweisung, wie sich's gehört, und nicht eines geht zerrissen, außer es sind die Eltern dumm. Einem Lumpen aber tut man kein gut, je besser man den behandelt. Er muß leiden.

Ritty. Ach, und mir tut ein jeder leid!

Helene (im Aufstehen). Nimm deinen Regenmanstel, Olga. Und glauben Sie mir noch eines, Baroneß: Es ist was Schönes darum, niemandem dienstbar zu sein. Ich plage mich — ja! Aber mir war's dafür auch mein Leben lang gleich, wie mich die Leute angeschaut haben. Mich muß ein jeder zuerst grüßen. Ich habe noch nach niemandem gefragt. Meinen Weg bin ich gesgangen, und wer was von uns will, der muß eben zu uns kommen. Wir aber haben noch von keinem was wollen. Ist das nichts? und steht das nicht für einige Stunden langer Weile? Und am Ende: was machen Sie denn in Wien bei solchem Wetter?

Ritty. Nicht wahr, Frau von Bauer, Sie wollen mich nur aufziehen? Was man in Wien tut? Herzählen kann ich es Ihnen nicht. Aber wenn's nur auf die Gassen schauen, — wissen's, und ich hab' dafür ein so gar kommodes Fensterl — so vergeht Ihnen die Zeit, und Sie merken's nicht einmal wie? In Wien! Aber da ist's doch just bei so einem Wetter am schönsten! In Wien! In Wien! In meinem lieben, lieben Wien! (Sie wirst sich in einen Stuhl.)

Helene (sehr ernst). Komm, Olga, wir mussen gehen. Es ist Freitag, und die Armen warten! Auf Wiedersehen, Baroneß! (Beide ab.)

#### Sechste Szene.

(Dottor. Kitty.)

Doftor. Kitty, liebe Kitty!

Kitty. Ach, Sie haben ja sicherlich wieder recht. Aber tun's mich nicht ausmachen, nicht ausmachen. Ich schäme mich ja vor mir selbst.

Doktor. Ich bitte Sie, liebe Kitty, sehn Sie mich an!

Ritty. Wenn's Ihnen eine Freude macht!

Doft or. Nicht so fassungslos, um Gotteswillen, Sie verderben ja sich und und jede Stimmung!

Kitty. Hätte sie nur nicht angefangen, von Wien zu reden. Ich friege Herzweh, wenn ich nur daran denke! Jetzt unterhalten sie sich und freuen sich schon auf den Abend ohne mich, und allen geht die Zeit um wie nichts. Und ich! Man könnte neidisch werden, wenn man sich's ausdenkt! Und das möcht' ich nicht, das ist so ordinär.

Dokt vr. Und ist Ihnen denn die Unterhaltung wirklich alles, liebe Kittn?

Ritty. Alles? Nein! Aber was habe ich von meinem Gelde, wenn ich nichts davon haben soll? Habe ich recht oder nicht?

Dokt vr. Das Bewußtsein einer schönen und freien Zukunft, das Gefühl, jeder Sorge für immer entshoben zu sein, die gesicherte Zukunft, wenn Sie sonst — Ihrer eigenen Meinung nach — bangen mußten um den kommenden Tag!

Ritty. Gehn's mir mit der Zukunft! Ich gebe nicht viel darauf, ich bin kein Freund von gewagten Unternehmungen! Was ich gehabt habe, das nimmt mir keiner. Hätt' ich nur die Lizzi da! Wir täten raufen, gewiß! Aber auch das wäre schon eine Unterhaltung.

Doftor. Und ich und die Meinen — sind wir Ihnen nichts?

Ritty. Ich hab' Sie gern, Doktor, und Sie wissen's. Denn wenn's tausendmal ein reicher Mann sind und Sie hätten mir nicht gefallen, so wär' ich doch mein Lebtag nicht hergekommen! Und ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie mir Ihre Mutter — ich hab' zu Hause immer Mama sagen und mit ihr französisch spreschen müssen, damit was für die Vildung geschieht — imponiert. Und die Olga ist doch auch lieb — alle mitseinander seid's lieb und brav und gescheit... ich komm' außer Atem! — aber ...

Doftor. Ich bitte Sie, Ritty!

Kitty. Aber ihr seid's mir zu sehr! Ich allein bin schuld, ich bin zu dumm und zu wenig nut für euch!

Doft or. Kitty, horen Sie mich, ich habe gewiß ein Einsehen. Noch sind Sie hier unter uns fremd, und

Sie sind andere Umgebung und andere Verhältnisse gewöhnt. Ich bin am Ende nur ein Alltagsmensch, aber
ich verstehe, daß Sie anders sind als ich, als meine Mutter, als wir alle. Und ich möchte Sie nicht unterdrücken! Heben und halten möchte ich Sie. Sie sollen nicht das Lastpferd sein! Meine Mutter ist eine alte Frau, zu ihrer Zeit hat's keine anders gehabt, und sie begreift vielleicht nicht einmal, daß es eine anders haben will. Ich aber verstehe das alles, und ich will einmal darnach handeln. Denn ich habe Sie lieb, Kitty, herzlich lieb!

Ritty. Haben Sie das wirklich, so versprechen Sie mir eines: Wir sind jeden Winter in Wien.

Dokt vr. Das geht nicht, solange meine Mutter lebt. Sie würde mich zu schwer vermissen, und ich habe mich ihr in allen diesen Dingen immer gefügt.

Ritty. So wollen Sie, daß ich auf den Tod von wem wart'? Pfui, wie schlecht kann man doch werden!

Doktor. Kitty!

Ritty. Ich meine auch nicht Sie! Nur mich meine ich! Ich vertrag' halt's Alleinsein nicht! Es macht mich boshaft und schlecht.

Doft or. Sie sollen einmal viel haben! Sie sollen gehalten sein, wie sich's gehört, denn ich möchte Sie nicht lassen, wenn Sie mich nicht dazu zwingen. Sie sollen nichts vermissen, was Ihnen gebührt. Ich will mich in manches finden, Ihnen's so leicht machen

als nur möglich. Denn ich habe Sie lieb, und ich versstehe Sie. Wer beständige Bewegung gewöhnt ist, wer surrende Schmetterlingsflügel in sich fühlt . . .

Ritty. Doktor, fangen Sie mir nicht zu dich= ten an — ich versteh's nicht!

Doft or (faßt ihre Hand. Also, die taugt nicht zur Arbeit!

Kitty. Doktor, lieber Doktor, was sind Sie für ein prächtiger Mensch! Halten's mich, ich bitt' Ihnen, halten's mich, sonst fall' ich!

Doktor. Das sollen Sie nicht, insolange es ein Mann verhüten kann, und jede Tätigkeit, die Ihnen gesmäß ist, und die mit Ihren Anlagen stimmt, die werden Sie mühelos begreifen und üben. Mir ist auch manches schwer geworden, Kitty, ich hab' manches erlernen müssen. Manches möcht' ich einmal freier, heiterer bei uns, denn selbst unsere Feste haben ein finsteres, feiersliches Gesicht, dazu sollst du nun mithelfen!

Kitty. Wie gern! Wie gern! Aber lieber Doktor, nicht wahr, wir gehen jedes Jahr nach Wien? Sie wissen gar nicht, wie gern ich dort bin und wie lieb sie mich dort haben. Warten's, bis erst die Hochseitsgeschenke kommen!...

Dokt or. Ich verzichte gern darauf! Es geht nicht. Sie muffen das doch auch begreifen!

Kitty. Nur auf a Weilerl, auf a halbes Jahr meinetwegen nur!

Dokt vr (lachend). Sie haben ziemlich ausgedehnte Begriffe von einer Weile.

Kitty. Nur auf drei Monate. Das ist gewiß das Wenigste, was man sich verlangen kann.

Dokt or. Kitty, qualen Sie mich nicht! Sie konnen viel von mir erreichen, aber so nichts! Freilich, Sie wissen wohl, daß Ihnen das Schmollen gut steht! Aber glauben Sie mir, Ihre Munterkeit kleidet Sie viel kesser!

Kitty. So tun's was dazu, daß man vergnügt sein kann. Nur Janner und Februar!

Doktor (sehr ernst). Mir scheint, wir hatten über das Thema genug gesprochen. Ich muß mich umkleiden. Mutter und Olga mussen gleich da sein. Ich lasse Sie inzwischen allein (ab).

#### Siebente Szene.

Kitty (sieht ihm nach). Nicht allein! Jest nicht! Springt auf.) Er ist jähzornig. Aber er ist auch streng. Das heißt, er kann streng sein. Und er wird's einmal mit mir sein, und er hat's an sich von seiner Mutter. Man kann den Leuten nichts widersprechen. Sie haben halt allweil recht. Und es ist doch fad, fad da, zum Auswachsen fad! Und ich war heut doch nicht eins mal grob, nur ein bisserl viel gebettelt hab' ich, und doch war er so finster mit mir. Wenn der erst einmal dazu Ursach' hatt' — Herrgott, wo denk' ich wieder hin! Was einem alles einfallen kann an so einem Tag! Nimm dich

zusammen, Kitty, nimm dich zusammen! Wenn nur kein solcher Wind gehen wollt'; ich vertrag' den nicht, ich vertrag' den nicht — ich fürcht' mich davor! Und ich darf mich nicht fürchten. (Sie weint). Ich bin doch a armer, armer Narr! Aber ich bleib's nicht mehr lang — und schauen werden's, v ja, schauen werden's, wenn einmal die Karten herumgehen werden: "Kitty von Bauer, geb. Baroneß Herterich", oder sollt man es lieber ganz in der Stille abmachen? Ach, wenn mir nur wer raten könnt'! Aber so — Allweil verschnappt man sich und redet daher wie's Dummerl! (Sest sich.)

Achte Szene.

(Ritty. Olga. Helene.)

Belene. Ift Ihnen beffer, Baroneß?

Kitty. Na, so hubsch langsam. Wissen's, wenn ich mich zusammennehm', so fällt mir schon was ein, wo ich mich besser unterhalten hab' als heut'. Aber es geht schon und der Tag dauert doch nicht ewig, und man geswöhnt sich überall ein, hab' ich einmal in der Schule gelernt. Ich wollt', ich ware fleißiger gewesen! Aber wer einmal ein Kreuzköpferl auf sich hat, der lernt nicht gern — no, und für ein Kreuzköpferl haben s' mich allweil gehalten, noch wie ich ganz klein war. Wissen's, so fürs Dummheitenmachen hab' ich halt imsmer ein Talent gehabt — nicht zum glauben! "Es grenzt ans Geniale," möcht' ein gelernter Geograph sagen, und ich hab' mir nichts ankommen lassen, ewig nichts!

Dlga. Daß du nur wieder besser bei Laune bist!

Kitty. Sei so gut, fångst du mich auch zu versterben an! Das ist ja das ewige Ungluck bei mir geswesen: Rein Mensch hat das Herz gehabt, streng mit mir zu sein, und ich hab' auch nicht damit anfangen wollen. Dafür hab' ich mich allweil zu lieb gehabt. Aber sag' mir, Olga, kannst singen? Was Fesches, Laustes, Wienerisches?

Dlga. Nein, ich kann überhaupt nicht singen, ich habe keine Stimme gehabt! Aber vierhandig spielen können wir miteinander.

Ritty. Klassische Sachen? Na, ich dank' schön! Das hab' ich gerne — aber hübsch eingebunden! Ist das aber dumm! Gerade heute! So ein firmer Uebersschlager, ist das nicht wie ein Sonnenstrahl, und es ist nimmer so finster, wie's war. Wer das nicht verssteht!

Olga. Ja verstünde wohl schon — aber ich hab's nie gelernt!

Kitty. Na ja, wie soll man da hier auch was Rechtes lernen! Wie spat kann's denn sein?

Olga. Nicht mehr ganz eine Stunde bis zum Essen.

Kitty. Ja, aber die zieht sich lebhaft in die Länge!

Helen e. Möchten Sie nicht vielleicht inzwischen den Ihrigen schreiben?

Kitty. Die wissen so, was sie zu wissen brauchen. Rechtes kann ich ihnen nichts melden, und ich bin nicht

in der Laune danach — soll ich sie ihnen auch verderben und mir? Ich hab' einmal so mehr Briefe geschrieben, als mir gesund war. Wenn man nur alle die zurucks kriegen wurde! Na! (Schlägt sich vor den Rund.)

Helene. Ich hab' in der Kuche zu tun. Man muß nachsehen. Wenn man auf ein Diner gerichtet war, und es bleibt nur ein Familienessen, so ist das notwens dig. Es geht sonst zu viel zugrund. (Ab.)

#### Meunte Szene.

#### (Kitty. Olga.)

Ritty. Na ja, was sein muß, das muß sein. Aber nicht wahr, Olga, wir wollen einmal zusammenhalten? Weißt, weil wir zwei jung sind. Vor der Frau von Bauer habe ich bald Furcht. Die ist so fest!

Olga. Furcht vor der Großmutter? Wie ist das nur möglich? Und sie kann dich überdies im Grunde gut, wirklich gut leiden.

Kitty. Meinst? Dann mußte sie's mir aber auch zeigen. Ich glaube nur, was ich sehe.

Dlga. Du darfst es mir immer nur glauben. Einsmal gefällst du ihr, und wem denn nicht? Dann sieht sie, wie sehr dich Karl lieb hat, und das macht bei ihr unendlich viel aus.

Ritty. Ja, der Doktor! Aus dem werd' ich auch nicht gescheit. Es gefällt mir an ihm manches nicht. Vorhin, da hatte er doch nicht so bespritzt und — nun das Wort gehört sich nicht, aber passen tut's — so ver-

ferkelt zu uns kommen sollen. Das gehört sich nicht bei Damen.

DIga (lacht.) So genau nehmen wir das nicht auf dem Lande! Und wir sind für ihn nicht Damen, wir sind seine Rächsten, und da kommt man wie man eben kommt. Je lieber man sie hat, desto eiliger hat man's doch, bei ihnen zu sein.

Ritty. Kann sein, du hast recht, und du bist es so gewohnt. Ich bin's aber nicht so gewohnt, und daß ihr ewig recht haben sollt, das wird mir auf die Långe auch zu fad. Man möcht' doch nicht allweil da stehen, wie das Madel, das den Topf zerbrochen hat, und jest und jest kommt die Köchin und macht sie aus.

Olga. Aber so meint es doch niemand mit dir! Nur mocht' es Großmutter freilich gern sehen, du wärst etwas ruhiger — nicht so ganz allerliebste Winds-braut!

Kitty. Wenn die Frau nur mußte, wie recht daß sie hat!

Diga. Und es ware Karl sicherlich auch lieb.

Ritty. Je dümmer ich werd', desto gescheiter reden's alle daher, und mir kommt langsam vor — aber du, Olga, daß du mir nicht lachst — ich werde hübsch langsam blödsinnig.

Olga (lacht.) Es fehlt wohl noch etwas darauf. Ich bin nicht klug — gar nicht. Aber weißt, wenn man einen Menschen so genau kennt, wie ich Großmutter und Karl . . .

Ritty. Lach' nicht — ich kann heute keines lachen sehen. Mir ist so gar nicht danach, und daß eins gar über mich lacht, das habe ich niemals leiden können.

Dlga. Wer lacht denn über dich? Um Gottes= willen, Kitty, was läßt du dir nur alles einfallen! Schon Karl zulieb würde doch niemand . . .

Ritty. Ueberhaupt, und das "Karl", das habe ich satt und gefressen. Für mich ist er der Doktor, was rum für dich — Karl?

Dlga. Weil er für mich noch niemals etwas ansberes war. Er ist mein Onkel und mein Vormund. Dir war er doch einmal fremd — mir immer gleich vertraut. Ich habe immer an ihm gehangen — nichts ist in mir, worum er nicht weiß, nicht wissen sollte. Denn er ist ein guter, ein vornehmer Mensch. Seine Zusage — ach, wie treu ist er nur! Und wie ohne Worte ist seine Treue! Und seine Güte — er ist so gut!

Ritty. Aber jest muß das ein Ende nehmen! Karl hier und Olga dort — und ich stehe in der Mitte und bin die Fremde! Und ihr seib's alle gegen mich!

Olga. Kitty, ich bitte dich, wo kommst du nur wieder hin?

Kitty. Wo's Tag wird! Ich begreife alles, und dich schon gar!

Diga (steht auf). Das kann nur von gutem fein!

Ritty. Ja für euch! Ich kenne die Musik schon! Also ich bin ihm ganz fremd, und du bist ihm nah? Nicht wahr, das hast du selber gesagt! Olga. Aber um Gotteswillen, Kitty, wie drehst du meine Worte! So hat's doch gewiß niemand ge= meint!

Kitty. Es ist dir halt herausgerutscht, und jetzt verstehe ich. Wenn's einmal einen Streit geben tåt zwischen mir und dem Doktor, dann wärst du bei der Hand da — du eingefahren in dem Karrengeleise, wie eine Lokomotive auf ihrer Schiene — na, fang mir nicht zum raunzen an!

Diga. Kitty, du tust mir so unrecht!

Ritty. Ja, du wärest da mit deinem unschuldisgen Gesichterl! Na — warum sollst denn keines haben? Hast denn einen Schritt tun dürfen, ohne daß wer her war hinter deiner und acht geben hat aufs Herzbinkerl; du mein lieber Gott, acht geben haben sie, daß du ja nicht wo ausrutschst oder dir weh tust — und das wird herumgehen neben mir, und ein jeder Schritt wird sagen: "Siehst du, ich bin die Sittsame und die Brave — hättest mich genommen anstatt derer" — und ich werd sein, die Schuld hat an allem — ich, o na!

Olga. Kitty, besinne dich! Wie bin ich dir entsgegengekommen, anfangs ich allein, wie habe ich dich bewundert!

Kitty. Wirst schon kommen mit deiner Rechnung dafür! Ich kenne euch jetzt auswendig. Ihr paßt immer auf eure Zeit, und was mit anderen Leuten wird, das ist euch alles eins. So paßt ihr jetzt schon auf den armen Pettau, bis der fertig ist und sein Gut, und ges

rade ebenso wirst du hernach passen auf mich. (In der Ture erscheint helene.)

Olga. Kitty, o Kitty, was sollte man damit nur bezwecken?

Kitty. Muß denn alles auf der Welt einen Zweck haben? Bei euch freilich! Geh weg, ich mag dich nicht mehr sehen! Du bist mir aber schon gründlich zuwider. (Olga weint.)

#### Behnte Szene.

(Borige. Belene.)

Helen e. Entschuldigen Sie, Baroneß, so weit ist es denn doch noch nicht, daß Sie das Recht hatten, mein Enkelkind von hier fortzuweisen! (Doktor win umgekleidet ein.)

Ritty. Mutter Gottes, was hab' ich nur wieder angestellt! Ich hab's nicht bos gemeint, Frau von Vauer; ich bin's gewohnt, ich zank' mit meiner Schwester alle Tage, die Gott gibt, und es macht nichts, und fein Mensch redet darüber.

Helene. So? — Komm, Olga! Du entschuls digst, Karl.

#### Elfte Szene.

(Borige. Doftor.)

Doktor. Geh nur, Olga, und beruhige dich. Ich lasse dir kein Unrecht tun. Ich lasse dich von nies mandem beleidigen! (Beide ab.) (Bestimmt) Was gab's, Baroneß?

Kitty. Nichts hat's gegeben. Ich bin halt nur mit der Olga ins Streiten gekommen . . .

Doktor. Ja, und Sie haben das arme, wehrlose und Ihnen ergebene Geschopf zum Weinen gebracht! Das darf nicht mehr vorkommen! In meinem Hause ist Olga keine Fremde, und sie darf es niemals sein noch werden. Verstehen Sie mich, Baroneß? Sie ist eine Waise, und sie hat das, dank uns, niemals empfunden, und solange ich oder meine Mutter leben, soll sie es auch niemals empfinden, und es ist mein Amt, und ich will es und ich darf es nicht dulden, daß hier ein geshässiger Geist, ein Geist der Zwietracht und Zanksucht einreiße und sich einmische.

Ritty. Nicht mahr, und der liebe Geist bin ich?

Doktor. Sie wissen es ganz wohl, daß ich's so nicht meine. Aber Olgas Hilflosigkeit darf ich so wenig mißbrauchen lassen, als ich Ihnen irgend ein Leid zufügen lassen dürfte. Es ist Friede und Anmut in Ihren Augen — wie hatten nur Sie, gerade Sie das Herz, sie zum Weinen zu bringen?

Kitty. Wie warm daß Sie nur werden, wenn's von ihr sprechen!

Doktor. Muß ich nicht? Ift sie nicht ein gutes und liebes Geschöpf? Rein, unbefangen, liebenswert?

Ritty (schlägt die hand vors Gesicht). Ja, das ist sie!

Doktor. Was ist Ihnen nur, Kitty?

Ritty. Nichts, nichts! Lassen Sie mich, Doktor!

Mir rennt nur allerhand durch den Kopf! Wissen's, Doktor, was mir scheint?

Doftor. Was scheint Ihnen? Nur munter und heraus mit der Farbe!

Kitty. Mir kommt vor, es wird am besten sein, ich geh' fort, für immer fort, in mein Wien, zu meinen Leuten.

Doktor. Was fällt Ihnen ein? Ich lasse Sie ja gar nicht.

Ritty. Gehn's, gehn's, Sie werden mich schon lassen! Denn ich bleib' nicht, ich bleib' nicht; so viel Pferd' gibt's gar nicht in Glocksdorf, daß Sie mich da erhalten könnten.

Doktor. Aber Kitty, was ist das für eine neue Laune?

Ritty. Es ist einmal keine kaune. Es ist was Rares bei mir. Ein Entschluß. Sonst und in allen Sachen sind Sie der Gescheitere. Lassen Sie's mich einmal sein!

Doftor. Ja, aber warum in aller Welt?

Kitty. Ehrlich und zum letztenmal sag' ich's Ihnen: Weil ich Sie gern hab'!

Dokt or. Aber, wenn das ein Grund sein soll, dann (reißt sie an sich) dann halt' ich dich und laß dich nicht!

Ritty (macht sich los). Lassen Sie das, es ist ein Grund und einer, der gilt! Denn man will nicht, daß;

wen man gern hat, daß der ins Elend hupft mit einem, und da hinein springen wir alle beide miteinander, alle zwei, Doktor, wie der Frosch ins kalte Wasser!

Doftor. Aber wieso denn, Baroneß?

Ritty. Wir passen nicht zueinander, ewig nicht. Ein Regentag bringt mich um, macht mich grauslich und schlecht. Stellen's Ihnen vor, das dauert eine Woche oder länger. Wie unausstehlich müßt' ich da nicht erst sein! Ich brauch' die Sonn', und ich kann nicht leben ohne ihr. Ich glaub', ich möcht' gar kein Gut tun vor Langerweil, und zu mir paßt auch kein Latsschürzerl und kein Schlüsselbund.

Doftor. Ich sagte Ihnen schon, ich würde nichts und niemals begehren, was Ihnen widerstrebe.

Ritty. Ja, den Anfang nicht. Aber bald mochsten's Ihnen denken: "Hätt'st dir doch lieber eine gesnommen, die das kann." Und dann wäre das Elend auch schon fertig. Ich bitt' Ihnen, Doktor, lassen's mich gehn, lassen's mich einmal gescheit sein, Doktor!

Doftor. Ich lasse Sie nicht!

Ritty. Nein, Sie können mich nicht halten, und ich will Ihnen noch etwas sagen, Doktor: Sie haben die Kleine immer lieber gehabt als mich!

Doktor. Aber, was lassen Sie sich denn alles einfallen — ich bitte Sie!

Kitty. Bitten's nicht, es ist darum doch so. Ich habe die Olga reden hören von Ihnen — und ich hab' wieder gesehen, wie nah es Ihnen gegangen ist — und Da hab' ich ihr im Grunde nicht einmal etwas getan. Wenn ich ihr erst wirklich etwas angetan hatte, wie hatten's Ihnen dann um sie angenommen? Und das kann schon einmal geschehen, wie ich einmal bin. Und das könnte gar geschehen, wenn's zu spät ist, wenn wir zwei erst zusammengegeben sind für immer. Und ich mag mir nicht einmal ausdenken, was dabei herauskomsmen könnte und müßte! Wissen's, ich kenn' Ihnen zu gut und mich und uns alle, als daß ich einem von uns so was wünschen möchte!

Dokt vr. Bedenken Sie aber auch, wohin Sie zurückkehren, in welche Verhältnisse! Wie glücklich Sie schienen, all dem entrinnen zu können! Ihre Zukunft erwägen Sie, vor der Ihnen doch zu grauen schien!

Ritty. Ich weiß alles, ich weiß, es ist leicht die letzte ehrliche Hand gewesen, die, was Sie mir haben geben wollen. Ich weiß, es kann mit mir leicht ein Ende nehmen, was mir und keinem gefällt, der's gut mit mir meint, ein boses, recht ein boses Ende! Aber ich kann doch nicht dableiben, mich leidet's nimmer. Ich müßte mich schämen vor Ihnen und vor Olga und vor Ihrer Mutter, immer und vor allen! Und 's rechte Vertrauen ist nicht mehr. Ich kann nicht bleiben — lassen's mich gehen, Ooktor!

Doktor. So wären Sie wirklich . . .

Ritty. Sagen Sie's nur ruhig heraus, wie Sie's meinen, Doktor, unverbesserlich! Ich paß' nicht hierher, Doktor. Sein's nicht bos!

Doktor. Ich muß Ihnen sehr, sehr wenig sein, daß Sie mich so leicht aufzugeben imstande sind!

Ritty. Nicht um ein Haar weniger, als ich mir selber bin — oder wollen's Komplimente? Ich bitt' Ihnen, Doktor, laffen's anspannen! Gepackt sind meine Sachen schon. Ihnen selber zuliebe tun Sie's!

Doftor (lautet). Anspannen! Die Großmutter und Fraulein Olga sollen kommen!

Kitty. Nicht tropen mit mir! Ich bin, wie ich bin. Aendern läßt sich nichts mehr an mir. Ich bin zu alt dafür! Bleiben's mir gut und bleiben's mein Freund! Ich bitt' Ihnen, geben's mir die Hand! (Küßt sie.)

Doftor. Was tun Sie ba?

Kitty. Was mir just eingefallen ist — wie immer! (Man hört den Wagen im Hofe vorfahren.)

3 wolfte Szene. (Borige. Helene. Olga.)

Doftor. Baroneg Ritty verläßt und jest.

Helene. Noch vor Tisch? Warum so plotisich?

Ritty (faßt Olgas Hand). Alles plotlich oder gar nicht! (Führt Olga zum Doktor:) Geben's weiter Acht auf sie, wie bis jett. Und nehmen Sie sich immer so an um sie wie jett!

Dlga. Kitty, wie meinst du das? Ach bleibe!

Ritty. Glaub' mir, diesmal weiß ich besser, was recht ist, als ihr alle!

Helen e. Aber Sie kommen wieder als Gast im Frühjahr, und für lange?

Kitty. Ueberall Gast! Ewig Gast! Und gar nirgends zu Hause! Das ist nun einmal so mein Leben!

Doftor. Ritty, wenn bir so ift . . .

Ritty. Na, na! Man muß nicht alles zu tragisch nehmen! Behut' euch Gott, behut' euch Gott! (Ab. Pause. Man hört den Wagen fortsahren.)

Dlga (lauft ans Fenster, weht mit dem Taschentuch:) Behut' dich Gott, Kitty, behut' dich Gott!

(Der Vorhang fallt.)

| 1  |  |  |   |   |
|----|--|--|---|---|
| 1  |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  | ` |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
| •  |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   | * |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
|    |  |  |   |   |
| \$ |  |  |   |   |

# Frühschein

Geschichten

vom Ausgang des großen Krieges

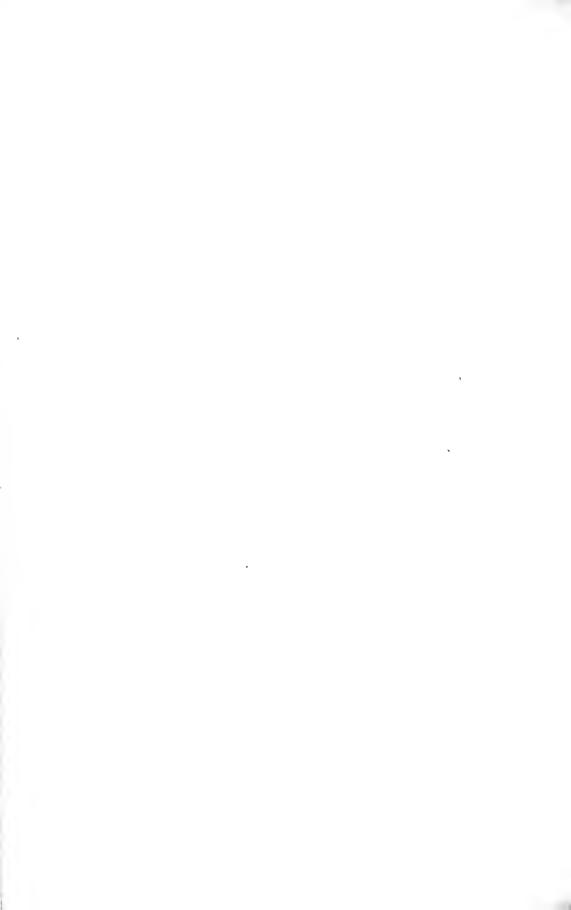

### Frau Pauline Weisweiller, Wien.

Wenn ich Sie vordem bat, die Patenstelle bei diesem Buche zu übernehmen, das ich nun und nach einer Pause von Jahren wieder in die Welt sende, so geschah das, weil ich öffentlich bekunden wollte, daß ich mich Ihnen und Ihrem Hause verpflichtet fühle. Verbunden für manche Teilnahme in schwerer Zeit. Für empfangene Belehrung: denn viel von den Vorurteilen schwand in Ihrer Nähe, die notwendig in einem, der sich mit unbewehrter Hand seinen Weg durchs Leben zu erkämpfen sucht, gegen die Glücklichen dieser Erde bestehen müssen. Ihnen dank ich zunächst, wenn ein Verhältnis, in das ich nicht ohne stillen Zweisel trat, sich immer erfreulicher und, ich hosse, auch wirksamer gestaltete, so daß es mit seinem äußeren Ende erst recht innerlich zu werden begann.

Die Periode aber, die zu schildern ich diesmal versuchte, scheint mir wichtig genug. Denn noch immer, nach über zweichundert Jahren, lebt sie in schaudernder Erinnerung des Volkes, Sage und Lied erzählen immer noch vom Schwedenkrieg und seinen nie vorher gesehenen Greueln. Mir selber haftet aus meiner Jugend noch eine Erzählung, von der ich nicht weiß, ob ich sie gelesen oder gehört habe. Da lebt in einem unermessenen Walde ein einsamer Jäger. Zu ihm findet sich ein irregegangenes Mädchen, dessen Geisteslicht erloschen ist vor den Schrecknissen, die es in einer überrannten Stadt gesehen. Sie gesellen sich einander und mit irrem Lächeln sieht die Stammutter des Geschlechtes den Wald roden und eine neue Ansiedlung inmitten der Wildnis sich erheben.

Den Krieg selber zu schildern, lag durchaus nicht in meiner Absicht. Dazu reicht meine Kraft nicht. Auch ermißt man die

Gewalt eines Brandes am Widerschein, die Wut einer Schlacht vielleicht sogar besser, wenn man das Gesilde durchreitet, über das sie getobt. Versinkendes Glühen, verhallender Donner — ungefähr das war es, was ich mir zu schildern vorgesest. Ein Ganzes zu geben vermochte ich nicht; nur vier Bilder aus jener wüsten Zeit. Über neben der Verstörung bemühte ich mich die Wiederaufrichtung zu zeigen: den Frühschein, der nach jenen endzlosen Nächten sich blaß und ungewiß erhob. Den Morgen nicht, denn dieser erglüht der ganzen Welt. Den Frühschein aber sieht und begreift nur, wen die Schrecken der Finsternis nicht schlasen tießen, oder wer mit starker Erwartung dem ersten Lichte entzgegen sich gesehnt. Auch ein neuer Tag kämpft sich mühsam herauf.

Und nun, nachdem Sie diesen unbillig langen Brief über sich ergehen ließen, nehmen Sie gütigst das Buch zur hand. Bescheidenheit hat mich das Leben gelehrt. Wenn nicht sogar bis zu dem Grade, der jedes Schaffen unmöglich macht, so danke ich's der Teilnahme einiger Wenigen, zu denen ich auch Sie und Ihr haus zählen darf. Genug, wenn ich diesen etwas sagen kann, das sie beschäftigt. Wem der laute Erfolg versagt ist, der wendet sich mehr und bestimmter an das Urteil einzelner, von der Jurn an den Nichter. Das heißt sich bescheiden und ist es nicht: denn zu diesen Nichtern erliest man sich die Besten, die man kennt.

Wien, im September 1896.

# Verstörte Zeit

Ueber ungefügen Bruchsteinen, geschwärzt und angeschmaucht von manchem Brande, erhob sich das Haus. Vordem hatte dieser machtige Unterbau wohl ein statt= licher und beffer bestellt Bauwerk tragen muffen: bas wies der erste Blick. Nun war aus Blocken und Bohlen ein ungeschlachtes und übel gerichtetes Bauwerk erhöht worden; ein Unterschlupf mehr, denn eine wirtliche Be-Lehm war übergeworfen: er brockelte ab von dem Sonnenbrand, und der Wind, der ungestum und zügellos über diese Sohe dahinzufegen liebte, blies zu Studen davon ab mit dem Odem feines Bornes. Lehm, haßlich gesprungen und in vielen Spalten klaffend, war das Estrich der Flur und der einen Stube; und wenn es recht wehte, so zog der Rauch durch das eine Gelag und quoll trag und gedruckt an allen Kugen vor. Sonst aber, an hellen Tagen, glich das Bauschen einer gelben Unform, die mit braunen Flecken frech durch das Grune schimmerte, das es allenthalben umgab. Denn der Wald drang nah und näher herzu.

Im Hofraume lagen schwarze Pfosten und verwit= terten. Ein Holunderstrauch, der die Brandståtten liebt, war aufgeschossen und stand mit seinen kraftlosen Zwei=

gen und den hellen Blattern in vollem Safte. Stechs apfel und Bilienfraut, bas hinter ben Wegemarten ber Bigeuner fein freches Baupt erhebt, mucherte allenthal-Baselsträuche grunten hart an der starken Lattenumhegung, die das Anwesen abschloß gegen das Rauichen und Brausen ringsum. Gine machtige Linde stand innerhalb ber Umfriedung: Feuerzungen, die oftmals an ihrem Stamme geleckt, vermochten nichts über ihre Kraft. Ueber ihrem Wipfel war ein Luginsland errichtet, und man übersah von ihm aus das tiefe Tal und noch weiterhin, bis zur blauen Ferne. Das Auge murde aber mude und fank. Denn es war überall die gleiche Debe, und nur felten und gang im weiten erhub fich ein leiser Rauch. Aber man wußte nicht, wolkte er sich über einem einsam friedlichen Bauernhofe, oder flieg er über einem Lager ber Beimatlofen auf. Denn noch trieben fich die Unbehauften zu starken Scharen im gande um, überfielen Gehöfte und raubten, wo fie's tun gu durfen vermeinten. Gelbst an übelbehütete Stadtchen magten sie sich; bei ben Bauern war namlich langst so gar nichts mehr zu erbeuten, daß sich die meisten selber zu den Schweifenden geschlagen hatten. Mur ganz Halkstarrige oder völlig Verzagte hielten noch zu Bof und Bufe.

Hart am Tore, das in schiefen Angeln sich widers willig drehte, stand eine alte und rostige Schwedenstanone. Man hatte sie den Bergeshang muhselig hins aufgeschleift, und es hatte Monate gebraucht, ehe man sie Schritt vor Schritt heroben hatte. Nun beherrschte sie dräuend die Landstraße, die sich völlig überwachsen nur mit lichterem Grun durch das feierliche Dunkel der

Malber dahinzog, um endlich irgendwo zu verschwinden, ohne daß jemand auch nur danach fragte, wohin fie fich in ihren vielen Schlangenwindungen tehre. Gefährte grub mehr seine Radspuren in das wuchernde Gras, nun, nachdem auch die kriegerischen Umzüge geendigt. Wer mandern mußte, ber tat's wohl bewehrt: jeder Pfiff unter den Baumen, jedes Anaden im Beaft, jedes starkere Stohnen des Windes mard beachtet. Jeder Schritt barg neue Gefahren. Denn wie in diesem Tale, so mar es allenthalben im weiten Lande; und kein Geset aalt auch nur eine Spanne weiter ober mehr, als bis wohin ihm die stets bereite Gewalt ben Arm zur Stute und die Kaust zum Dreinschlagen lieh. Die Straße, die sich die March entlang gegen die Donau zog, war einigermaßen sicher und vom schlimmsten Unwesen gesäubert.

Es war ein sehr stiller Mittag. Der Rauch stieg gestade und schön in die Lüfte. Um die hohe Linde war ein unablässiges Summen. Denn es war im halben Mai, und die wilden Immen schwirrten und schwärmten um jede der Blüten, die sich zu tausenden aufgetan; dazu sauste es ganz leis und mit heimlicher Musik durch das Gezweig, aber eben nur stark genug, daß sich die Aehren auf dem Stückhen Feld, das man unordentlich mit Roggen und Gerste gemischt bestellt hatte, gerade noch auf den schlanken Halmen wiegen durften. Gedieh nur überhaupt etwas, so war's gut, und ob es etwas mehr oder minder reif war, wenn man's einheimste, darauf kam es nicht an. Neben dem Haufen Kugeln ungleichen Kalibers, wie man sie gelegentlich gefunden, den man um die Wallbüchse getan, lag ein großer Hund und

blinzte mit roten und gierigen Augen. Und in diese Stille hinein klang ein hastiger Ruf aus der Krone der Linde: "Lois! die Lunte anzünden!"

Ein Madchen trat aus der Butte. Der hund rührte sich nicht einmal bei seinem Raben; nur mit dem starken und buschigen Schweif schlug er hastig die durren Flanfen. Aloisia Birichvogel hob sich in den Zehen und hielt die rote Band vor die Augen, damit fie das Alimmern nicht blende, welches die Mittagssonne aus den feuchten Grunden fog. Bang ferne trabte ein Reiter: er schien unmittelbar auf den einsamen Sof zuzuhalten. hatte Augen von ungemeiner Scharfe: so nahm sie jest schon aus, daß er stattlich und ansehnlich angetan, daß sein Pferd wohlgenahrt, groß und gut gehalten war. Im Raherkommen fah fie funkelnde Stickerei an Gurt und Wams, einen But mit nickenden Kedern auf dem furzgeschorenen Ropfe. Sie frummte die hand und legte sie vor den Mund: "Meinst?" rief sie dadurch mit geller Stimme hinauf zum Bauern.

Er kletterte eilfertig hinunter. "Ich mein's." Sie bückte sich und richtete das Geschüß. Er kniete nieder und hob eine alte, schmutzige Radklinte auf die Gabel und richtete hastig am Schloß. Das finstere, sonnensbraune Gesicht des Mädchens und das verschrumpfte und runzelige seines Vaters waren in einer Höhe. Beide schwiegen; die Lunte glomm und der Dunst, der ihr entsstieg, reizte sie zum Husten. Endlich sagte die Lois: "Er ist noch gar jung. Und ein starker Bursch scheint's. Warum grad' den?"

Er zischte zwischen den Zahnen: "Ein verabschiedes ter Soldat wird's sein. Ein Schwed'. Wo kam' ein Raiserlicher jetzt zu so einem Aufzug und Gaul? Dem fraht kein Hahn nach. Eingescharrt und weg! Ich zwing's lang genug in mir, so einem Räuber abzunehsmen, was sie mir gestohlen haben. Und das Pferd haben wenn ich nur tat'! Wenn mir die liebe, heilige Mutter Gottes nur dazu wollt' hilfreich sein! Aufhelfen könnt' man sich."

.. Aber . . . . "

"Schweig! Schieß!" Und er selber visierte zornig und ließ das Radchen prufend schnurren.

Es frachte. Ein graues Wölschen quoll vor, breitete sich aus, schimmerte weißlich in der Sonne. Die Augel flog summend dahin, schwirrend wie ein Areisel. Weit über ihr Ziel hinaus. Hirschvogel schrie auf, drückte hastig los. Aber die Gabel fiel um; ein starker Fußztritt der Lois stieß sie aus dem Boden. "Du, du," stöhnte er in seiner Wut, "wenn einen die eigenen Kinder zu nichts kommen lassen!" Und mit geballter Faust und in maßloser Erregung stürzte er auf sie zu.

Sie griff ihn an der Schulter und hielt ihn mit eisernem Arm von sich. "Könnt' der Vater sein lassen. Ich bin stärker wie du. Das weißt. Und der Reiter hat gewunken. Gleich nach meinem Schuß. Im Bügel hat er sich gehoben, das Ding um sich losgebunden und gewunken damit. Her will er. Und fürchten werden sich unser drei nicht vor ihm. Kann man's hier endigen, wenn's sein soll. Ich will's aber nicht," und sie warf sich auf den Boden neben dem Hunde, und drückte das Haupt des Tieres an ihre Wangen. Faul und schlank, sich wohlig räkelnd in der Sonnenhitze und unbekümmert darum, wie kurz ihr Rock war, lag sie da, während ihre

Augen rastlos in der Runde gingen und den Reiter versfolgten. Und plotzlich schrie sie: "Der kennt sich aus; den Richtweg nimmt er. Bon hinten herum kommt er auf den Hof. Weiß Gott, was er bringt!"

"Bringen wird er was? Umbringen wird er uns. Die zwei Geisen nehmen. Den Hof uns überm Kopf anstecken wird er. Und recht haben wird er. Håttest besser gezielt! Håttest mich schießen lassen!" Und jamsmernd und in kopfloser Verwirrung lief er auf und ab und trieb's noch immer so, während schon eine helle Stimme spöttisch fragte: "Ist das ein Gruß, wie er sich für einen Heimkehrenden gehört, Wenzel Hirschspogel?"

Die andere Pforte des Gehöftes mar aufgeflogen. Ein Reitersmann trat ein durch fie. Er hatte die Zugel um den linken Arm geschlungen; die Rechte hielt bas Faustrohr schuffertig, und hinter ihm trabte bas Roß schnaubend und zierlich einher. Der Ankömmling mar reichlich eines auten Ropfes hoher als ber Bauer; bas Haupt war entblogt, und gang furz verschorenes Haar flimmerte in der Sonne, vor deren Licht eine furchtbare Narbe, die sich tief in die Stirne zog, rotlich glomm. Er sah dreift und rauflustig aus dunkeln, gang runden Augen in die Welt, wie er wuchtend mit gebogenen Beinen einherschritt, daß der Pallasch an seiner Bufte klirrte und die Sporen klangen. Und mit offener hand trat er, nachdem er sein Handgewehr geborgen, auf den gang verdutten Alten zu: "Gehort fich das, Wenzel Birschvogel? Schießt man auf den eigenen Sohn?"

"Jesus Maria und Josef und alle Heiligen!" achzte der Bauer. "Das ist ja der Gregor! Wie kommst her? Woher weißt, daß ich noch dasitsen tu'? Lois, der Gresgor! Lois, dein Bruder ist's! Jesus Maria, ist das eine Heimsuchung!"

"No — und meine Hand nimmst nicht, Wenzel Hirschvogel?"

Das Madchen hatte fich endlich laffig erhoben, mit ihm der Hund. Der richtete sich hoch, schnupperte um den Fremden, knurrte und sprang bann an ihm empor, die gewaltigen Pfoten auf feine Bruft legend. Gregor Birschvogel druckte ihn nieder. Dann bot er dem Madchen die Rechte: "Gruß Gott, Schwester." "Gruß Gott baheim, Bruder," und die beiden Bande lagen fremd und gleichaultig in einander. Der Alte aber besann sich muhselig, was in einem solchen Augenblicke tun, wo sich seiner Empfindung nach etwas Besonderes gehörte. Was aber nur? Er wischte emsig an den trockenen Augen, stotterte und stammelte immer unverständlichere Worte. tat sehr erregt und unbeholfen und machte ben Eindruck eines mudegejagten Huhns. Die Lois aber loste ihre hand aus der des Gregor, fuhr damit prufend über sein Wehrgehenf: "Was ist das, was da so glanzen tut ?"

Er lachte. "Gold ist's."

"Schön ist's. Haben möcht' ich's. Nur, weil's so ein Gefunkel an sich hat. Ich hab' meiner Lebtag noch nichts so gesehn. Wie wenn du ein Stückel Sonne tras gen möcht'st an dir."

"Gibst Ruh, Mådel," wehrte der Alte, froh, daß er endlich dreinreden konnte, "gibst Ruh! Weil der Gresgor nur heil da ist und ihn die lieben Heiligen beschirmt

haben in der Zeit! Führst ihn ins Haus, hörst? Hungrig sein muß er — weißt?"

"Ja, aber mein Pferd, wo soll ich hin damit?"

"Laß mir's," bettelte der Alte, "ich werd's schon ein= stellen." Und ichon hatte er bem Gohn die Zugel aus der Band genommen, und zog's, mahrend die beiden jungen Bestalten sich ber Butte gutehrten, einem offenen Schuppen zu. Das Tier wieherte, mie es bas nahe Dbbach fpurte, und der Alte atmete dabei tief und faft schluchzend auf und streichelte dann dem Ruchs den glatten Bug. Endlich, als er sich allein und unbeobachtet spurte, umfing er den Bals des Pferdes und fußte es und weinte dabei laut und unbezwinglich. Er selber erschraf fast, als er sich die Tranen fommen spurte; er wußte nicht, wie lang ihm ahnliches nicht mehr wider= fahren. Dann, nachdem ber Gaul nach Rraften versorgt und er seines Anblicks ersättigt mar, schob er sich ins haus. Bruder und Schwester fagen um den Tisch, eine machtige Schuffel mit Milchsuppe vor sich. Alte sette sich zu ihnen: "Freut mich, daß ihr schon so gut seid miteinander," loffelte mit und schielte unablaffig nach dem Gurt des Gregor, wahrend die Lois die beiden für sich musterte und prüfend verglich. eine Aehnlichkeit, aber nicht größer als die zwischen einem vielverprügelten hund und einem reifigen Wolf. Besonders Farbe und Bildung des Auges war sehr gleich. Der Alte aber blinzelte unablaffig damit und schlug sie nieder, während Gregor Hirschvogel herrisch um sich schaute, so daß die Lois das Dreifte seiner Blicke und seiner Gebarden empfand. Bermundert horte er das endlose Gebet, das sein Bater vor und nach dem

Essen herleierte. "Mir scheint, für gar so viel hast du deinem Herrgott nicht zu danken," warf er höhnisch daszwischen. Der Bauer aber ließ sich durchaus nicht stören. Erst als er fertig war und sich oftmals bekreuzt hatte, sagte er: "Man muß Gott alleweil danken. Schon fürs Leben alleinig und daß man's gerettet hat in solche Zeiten. Wo ein Tag immer böser war wie der andere und man niemals gewußt hat, wie hart einen der schlazgen wird, der noch kommen hat sollen, wo man ewig versstört war in so einer verstörten Zeit. Und daß du mir gesund heimkommen bist nach so viele Jahr, und so stark, und daß dir nichts geschehn ist, nicht erst im Krieg, und nicht heut — ist das nir? Aber ein Heid' bist gesworden in der Zeit, schwant mir. Der nicht glauben will an Gott . . ."

Gregor gab ihm nicht einmal eine Antwort. An die Lois wendete er sich: "Eut er immer so wie jett?"

"Nicht immer gar so arg. Aber viel anders auch nicht, seitdem ich's denk"," entgegnete das Mådchen. Es waren die ersten Worte, welche die Geschwister, die sich vordem noch mit keinem Auge gesehen, mit einander wechselten.

"So! das kann nachher lieb und lustig werden," und er pfiff so laut und so gellend, daß der Hund zusammens suhr und winselte und Wenzel Hirschvogel sich versfärbte. Dann schritt der Junge auf seinen Vater zu, warf ihm den Gurt — eben losgeschnallt — hin und sprach: "Da, heb einmal. Was, schwer ist's, gelt? Da bleiben will ich jetzt eine Weil', wo's mit dem Reiten gar ist, und bauen wollen wir. Ich hab's meinige wenigstens zusammengebracht, weil's noch gegangen ist."

Es war ein sehr begehrlicher Blick, mit dem der Alte den Gurt öffnete und schweres Gold und allerhand kösteliches Geschmeide durch die gespreizten Finger gleiten sah. Darnach erseufzte er: "Blut ist dran — Bauernsblut und Schweiß. Es kann nicht gedeihen, was man bauen will damit."

"Wird schon, wird schon," lachte Gregor. "Ich hab' keinen Unsegen daran verspürt, so lang ich hinter schwes dischen Fahnen geritten bin. Was der Schwed' hat, das greift er, und nimmt ihm's keiner mehr, und ich hab's gelernt bei ihm."

"Beim Schweden warst? Beim Lutheraner? Bei den Feinden vom Kaiser, den Heiden? Du, ein Katholischer? Bist am End' selber so einer geworden?"

"Nun, und was? Oder hast wirklich gar nichts mehr behalten? Hätt' ich vielleicht zu die Kaiserlichen sollen? Hast vergessen, was die uns getan haben? Oder haben sie sich gar so angenommen um dich? Ich habe einen besseren Merks für das, was gewesen ist — ich schon," und er schlug mit einem Ausdruck so unbezwingslichen Zornes auf den Tisch, daß der Alte verstummte und diesmal selbst die Lois erschrak.

Durch volle siebzehn Jahre war Gregor Hirschvogel von Hause gewesen. Der ein Bub und recht ein Mutztersöhnchen entlaufen, kam als ein Mann wieder, der seinen Gaul aus dem Rhein wie aus der March gestränkt, der ihm hinter den Hecken, in Schlössern und in Kirchen den Stall bereitet. Geflüchtet war er, als man seines Vaters Hof zum erstenmale niedergebrannt. Er stand damals in seinem zehnten Jahre, und eine Partie Kaiserlicher war im Aufzuge und umlagerte sein väters

lich Anweien. Damals war das noch wohlbestellt und gedeihend. Noch hielt man leidlich auf Manneszucht, und dem starken Jungen gefielen das bunte Leben und die verwogenen Trachten. Da reizte man seinen Vater; mutwillig trieb man ihm die beiden besten Rosse aus dem Stalle. Er wollte sich wehren, ward niedergestoßen und schmählich mißhandelt. Die Mutter, die zu Silfe fam, marfen sie nieder; mas mit ihr weiter ge= schah, konnt' er nicht sehen, benn es war ein Rudel um sie, und auf ihn selber schlug ein Reiter an. Er entrann in den Wald, der damals noch viel ferner war als nun. Von einem hohen Wipfel aus, der ihn laubig verbarg, fah er die Feuersaule, welche feine Beimat famt all ihrem Wohlstand verzehrte. Mühselig hielt er sich diese Nacht mach, und schwere und folgenreiche Gedanken maren in ihm. Denn wo solches geschehen konnte, nur weil man nicht schwieg, wenn man sich seiner besten habe beraubt werden fah, dorten mußte Bauernzeit um und es klug sein, ein ander Gewerke sich zu erlesen. Das begriff er in all seiner Jugend. Erst zu Mittag, nachbem der hall der Abziehenden, ihr Trummen, Pfeifen, Binkenblasen långst verklungen mar, magte er sich scheu zur Rahe der Brandstatt. Sie lag vollig od. Alles Vieh war weggetrieben, nur ein Hund, verstummelt an den Hinterbeinen, winselte flaglich. Sein Bater erhob sich muhsam auf den Jungen gestütt; er spie viel und haufiges Blut, und schier nach jedem Schritte zwang ihn seine Ohnmacht zu rasten. Die Mutter aber stand nim= mer auf. Einen Monat blieb der Gregor noch zu Hause, bis der Vater sich in etwas gekräftigt, und harrte, ob ihm von einiger Ahndung so furchtbarer Greuel eine

Runde wurde. Denn er war nach der festen Stadt Olmütz, sein und der Seinigen Recht zu suchen. Tag für Tag zählte er; da in ihnen allen nichts, gar nichts verlautete, so verschwand er sonder Abschied. Er wollte lieber schlagen, als geschlagen sein.

Durch die ganze, uferlose Zeit nun, die seiner Alucht folgte, trieb er sich mit den Evangelischen um, benn er mochte nicht denen dienstbar sein, Die seiner Mutter ein solches Ende bereitet — bies war fortab sein Glauben und sein Bekenntnis und galt ihm sonft alles gleich. Erst wartete er der Pferde, bis er sich späterhin selber in den Sattel schwingen konnte. Die gabe Bauernart, die nichts Erworbenes mehr ausläßt, war immer in ihm; sein Schwertgurt verwahrte mehr an Beuten, ahnte, und die goldenen Bogel, die anderen nur zu leicht entflogen, nahte er sogleich in fein Wams, damit fie nicht auch ihm entflatterten, bis er ziemlich schwer da= ran zu tragen hatte und es statt eines harnisches nuten fonnte. Bei Affaren und Partien tat er bas feinige und wehrte sich grimmig. Nicht einmal ward er gefangen; ihn schirmte ein sonderbares Gluck. Wenn aber die anderen spielten, die Schelmenbeine rollten, und ein hiti: ger Umtrunk getan ward, so sah er lieber zu und tat manchen schlauen Rauf wohlfeil dabei. Ihm war immer, als muffe das mufte Wefen, auf beffen Endloffafeit die Genossen zu schworen schienen, mit eins wieder vorbei sein. In solcher Gesinnung und Haltung diente er dem Ronig; dann, mit Konigsmarck überrannt' er Prag und spickte babei seinen Sackel abermals fraftig. aber, als er sah, daß man auf gastlichen und wohlgelegenen Hohen wiederum Galgen recht solid zu mauern

anhub und auch Goldaten um anderes, als Rriegsarti= fel, zu einer feinen Zierde daran hing, mard er wiederum fehr nachdenklich und fehrte fich heim, ob wohl fein Bater noch lebe. Was recht oder unrecht fei, mußt' er nicht; was sich zwingen ließ, meint er, stund' ihm zu. Und inzwischen, während er sich also entwickelte, hatte sich Wenzel Hirschvogel zum zweitenmal beweibt. Da sie ihm die Lois brachte, starb ihm die Frau; denn fein Beistand mar zu finden, als den ihr der Mann, ungeschickt genug, bot. Auch dies Kind gedieh und muchs heran. Aber fo wild und nach eigenem Ermeffen, wie nur eine Birke, die in einem Mauerspalt Wurzeln geschlagen und nur dorten grunt, wo sonst niemals Leben= diges gestanden. Sie sah noch zweimal, daß man ihr Beim niederbrannte, daß es immer durftiger wieder= erstand. Des Nachtigens unter Baumen mar sie ge= wohnt. Reines Mannes Auge ruhte auf ihr; feine Mutter lehrte sie jene Schamhaftigkeit, die dem Frauenzimmer so wohl ansteht. Der Bater aber rauchte unab= lafsig von jenem Bilfenfraut, das einen giftigen Rausch mit Traumen voll sußen Berderbens erzwingt, wie er's vom Volke der Zigenner gelernt; klammerte fich an seinen Glauben; betete unablässig, ohne ihr einen flaren Begriff von Christentum oder Andacht zu geben und geben zu konnen. Der durre Steden aber, den er ihr in die Hand pressen wollte, genügte ihr nicht, die sich fraftig genug fuhlte, um ohne jede Stute zu schreiten . .

Und so einigte ein Dach drei Menschen, wie sie niemals ungleicher beisammen gewesen: den Bauern, verdumpft und verdrückt in seinem Kerne, mit einem ungewissen Lichtchen im Geiste, das von der längst ver=

loschenen Ampel vor dem Gnadenbilde in jener zerstorten und überwucherten Kirche herüberglomm, in der er ein= mal gebetet, ben nur Gewohnheit und der Mangel an Wagemut an Diese undankbare Scholle ketteten; ben Gregor, der verwildert mar, wie nur ein hund, der sich so lang unter muften Wolfen umgetrieben, bis er ihresaleichen ward, immer bereit, auszureißen, und in seinen Wildnissen dem Raube nachzugehen; Die Lois endlich, den Wildling, die niemals eine hohere Gnade begreifen gelernt und nur aus sich lebte und dem Dunfeln, mas in ihr war. Und dennoch lebten sie in leid= licher Gintracht und nahrten fich zur Genuge mit dem, was der Wald bot und was sie ihm mit Schlingen und mit Fallen ablisteten. Noch war das Recht des Weidwerkes nicht in seiner ganzen Strenge wiederhergestellt, die vordem so auf den Pflichtigen gedrückt. ging der Gregor in Gottesfruhe, nur mit einer Art bemehrt, zu Bolze, Stamme ichlagen. Als er heimfam, schleifte er einen ungeheuren Baren hinter fich her, den er mit dem Beile gebändigt. Nicht ein Wort gedachte bes Rampfes, der grimmig genug gewesen sein mußte; denn er trug Riffe von Krallenhieben allenthalben und konnte nachher die Linke durch Wochen nicht gebrauchen. Sie fattigten sich am Rleische bes Gewaltigen; fein Fell aber, nachdem es der Alte fünstlich bereitet, ward dem Gregor zu einer Lagerstätte, und er verbrachte die Rachte darauf und verdammerte auch über Tag viele Stunden also. Seither sah ihm die Lois manchmal heimlich nach, wenn er sich zu seinen Gangen anschickte. Denn sonst schritten sie alle nebeneinander her, ohne Worte, ohne daß dem Jungen nur einmal die Versuchung gekommen

mare, von seinen Abenteuern und seinen Taten zu erahlen, recht wie Leute, die eben feinen Teil des Lebens oder seiner Erinnerungen gemeinsam haben. Und in diesem Schlendern, wo ihm mit jedem Schritte Gedachtnis und Sterne seiner Jugend fraftiger aufgingen, wie ihm so langsam die Stapfen, die fein Fuß vordem die= sem Grunde eingedruckt, auftauchten aus dem weichen Moofe, das sie in Jahren überwachsen, in diefer laffen und halben Ruhe, doppelt hold nach so vielen Aufregungen und Gefahren, wie sie faum hinter ihm lagen und nun ihm erst so recht zum Bewußtsein kamen, ermachte ein leises Beimatsgefühl in der Bruft Gregor Birichvogels. Und eine fraftige Burge gewann es dadurch, daß er meinte und der Ueberzeugung war, immer noch mit einem Rucke die Fesseln sprengen zu konnen, die ihn so unmerklich und also lind umspannen.

Einmal führte ihn sein Weg zu einer sehr stillen Stelle. Es hatte nach langer Dürre geregnet, und das Laubwerf gewann davor seine ganze grüne und leuchstende Freudigkeit wieder. Riesenhüter eines Geheimsnisses, das er nicht ahnte, standen Rotbuchen da; ihre Kronen verschränkten sich hoch im Blauen, und das rote Licht der Mittagssonne tanzte flockig und gedämpft auf dem Braunrot der rissigen Borke. Es war ein eigen Schweigen; nur ein Finke rief lockend und hastig sein Pinke, Pink, und in einem heimlichen Grunde zwitscherte ein verhohlen Wasser, das sich über Geröll seinen eilsfertigen Weg brach. Zwei eingesunkene Hügel waren vor ihm; auf dem einen erhob sich ein Kreuz, und er wußte, daß darunter seine Mutter schlafe; auf dem anderen stand nur noch ein Stecken aufgerichtet, kürzer

lag ein zweiter daneben. Den hatte der Bater wohl ein= mal mit Bast, weil alles Eisenwerk fo kostbar geworden mar, an den ftarferen Stock gebunden, und feither mar er abgefallen, ohne daß sich wer Muhe nahm, das Zei= den einer emigen Verheißung wiederum aufzurichten. Da mußte die Mutter der Lois schlummern. Er nahm fein Meffer, schnitte ein rechtschaffen Rreuz rammte es tief in das weiche Erdreich. In einem dum= pfen Sinnen, das ihm ofter aus feiner Abspannung fam, verweilte er sich, bis er endlich dem hunde pfiff und nich mit ihm heimwarts fehrte, ohne ben er feit bem Barenkampf nicht mehr zur Wildnis ging. Das ungebandigte Tier, das vordem nur der Lois gehorchte, lief ihm zu und verstand jeden seiner Winke. Bu Baufe aber fuhr er das Madchen an: "Sast beine Mutter gekannt?"

Sie sah ihn fast verdutt an: "Wie denn soll ich? Wo sie gestorben ist, wie ich gekommen bin!"

"Weißt, wo sie begraben liegt?"

"Ja. Einmal bin ich dorten gewesen. Defter nicht. Weil's mir nicht gefallen will dorten. Einödig ist's. Und was soll ich machen dabei?"

"hast sie benn nicht gern gehabt?"

Sie lachte: "Komisch fragst, Gregor. Wo ich sie mit keinem Aug' gesehen hab'!"

"Weil sie eine Heidin ist," jammerte der alte Hirsch= vogel. "Wie ich ihr zuerst gesprochen hab', von Gott, hat sie auch gesagt: "Ich hab' ihn mit keinem Aug' nicht gesehn," und wie ich ihr hab' beten lernen wollen, meint sie: "Wozu? Ist er so gut, wie du sagst, so tut er mir so nichts; ist er's aber nicht — na, dann wird er auf mein Beten viel hören. Und überhaupt — betteln tut die Lois nicht, lieber was anderes' . . . "

Das Madchen sah sich finster um: "Ja, so hat sie gesagt, die Lois. Ja, und so ist die Lois. Und, wem nie nicht recht, wie nie ist, der foll nie gehen laffen und ihr eine Ruh geben. Anders wird die Lois nicht mehr." Und sie wendete sich mit zorniger Bewegung nach dem Bofe, und man horte über eine Weile ihre gelle, jauch= zende Stimme, wie sie mit voller Kraft die Weise eines Schelmenliedes, die ihr, weiß Gott wie, zugeflogen mar, mit finnlosen Worten in das Land hinunterjubelte. Als fie fich aber aus der Stube fehrte, jo empfand fie einen eigenen Blick des Gregor auf sich ruhen und ihr folgen. Eine fast körperliche Empfindung weckte er in ihr. Um sich davon zu befreien, tollte sie mehr benn je, wie denn überhaupt etwas Kindisches, völlig Ungewecktes in ihr war. Sie reizte den Hund, fuhr behend zur Seite, wenn er tappisch an ihr aufsprang und nach ihr schnappte, bis sein heiser Geklaff und ihr schreiender Jubel in einer Note zusammenklangen. Gregor aber trat auf Die Schwelle und verfolgte jede ihrer geschmeidigen Be= wegungen, ihrer Fohlensprünge, in denen die volle Rraft ihrer sechzehn Jahre ihr Genuge suchte, mit son= derbar schwimmenden Augen. Und ihr Bild, wie die Rude damals an ihr aufgesprungen, und mit weit offenem, roten Rachen nach ihrem Gesicht im Spiele fuhr, daß ihr der heiße Odem entgegendampfte, und, wie sie lachte, ein blankes Gebiß das andere zu fordern schien, wie ihr dabei das braune Haar in die niedere Stirn fiel und um das braunliche Gesicht mit den nußbraunen, lachenden Augen flog, fonnt' er nimmer los werden.

Immer sah er fortab nach ihren braunen, runden und dennoch kräftigen Armen, bis sie die manchmal in leiser Verlegenheit zu verbergen begann, weil ihr war, als sei an ihnen irgend eine Unform, die sie besser verstecken müßte. Ein Gedanke, der ihr vordem fremder gewesen wäre, als selbst der an den Tod oder das ewige Leben. Denn wie sie war, just also wollte die Lois auch sein und bleiben

Mancherlei mard inzwischen vorgekehrt und vorgesorgt für bessere Zeiten. Einmal lief ein armselig Rnechtlein bettelnd und halbverhungert auf den Bof. Et ward gedungen, und der alte Hirschvogel war selig und sehr wichtig, als er wieder einmal Lohn erörterte und Handschlag empfing. Es blieb fortab bei ihnen, und war also abgezehrt vom Darben, daß ihm alles köstlich bunfte. Spater einmal ritt der Gregor zu Markte. Er fam erst nach Tagen wieder, die der Lois endlos schie= nen, und brachte eine tragende und eine milchende Ruh, ein junges Stierlein, einen anderen Gaul mit ihm heim. Ein Stall mard fur diese ersehnten und fostbaren Bafte hart an die Wohnstatt grenzend aufgerichtet; die Lois, der Bater, der seit einem Menschenalter zuerst aufatmete, das Anechtlein arbeiteten ruftig, und ber Gregor ordnete an und tat nach Kraften mit, denn er wußte zu befehlen, daß kein Einspruch laut werden konnte, und er wurde leichter mud' als fie, der Bauernarbeit entwohnt, wie er war. Dafur griff er heftig zu, da es die Umwallung beffern galt, die fortab folche Schate huten mußte. Ein neues und fraftiges Tor mard zurechtgezimmert und an jedem Eingange des Hofes verfugt und mit eisernen Bolzen befestigt; die Kartaune fegte er und

stellte sie, mit gehacktem Blei geladen, auf ein erhohtes Gestell. Rings um das Saus ward geholzt; Stamm an Stamm lag im Bofe und dorrte entrindet in der Sonnenglut dieser schwulen Julitage; denn man fragte nicht, ob es auch an der Zeit sei, Baume zu schlagen. Schon sah man ben Plat bestimmt und abaezirkt, wo fich einmal ein heimliches Dach erheben follte den dreien und ihrem Gesinde, das sich etwa noch zu ihnen finden murde, ein Schirm in allen Noten. Trot folder Muhen aber und trot ihres sichtlichen Gedeihens war eine fremde Unrast in allen, nur in dem Anechtlein nicht, das sich noch seines sicheren Unterschlupfes freute und nach Laune und Witterung nun im Freien, nun auf dem Klur nachtigte. Denn es zog eine unentrinnliche Schwule durch das eine Gemach, darin die Anverwandten ihre Ruhe suchten. Sie schläferte ein und stachelte auf. Jeder Atemzug des einen umwehte den anderen, wenn er für Augenblicke wach ward, und die Kraft und das noch unklare Sehnen des Gregor ftrebte hin zur Lois und umfing fie grußend. So empfand jedes dumpf und dennoch erregend die Nahe des Gefährten. Nur war dem Manne leichter, als dem Madchen. Denn er hatte immerhin das Seine getan fur die Seinen — auch für einen gewaltliebenden Gesellen ein troftlich Gefühl. Mit der nachsten Fruhe schon durft' er scheiden, sein Reiter= glud anderwarts probieren. Denn immer noch wußt' er sich zu Hause auf dieser Welt, allüberall, wo starke Anaben mit Pallasch und Faustrohr über grünen Rasen traben und ihre flinken Rößlein steigen laffen.

Kein Feind von außen pochte and Tor. Was sich aber im Innern anhub, das sah der alte Hirschvogel

nicht. Ihm famen nunmehr Erinnerungen långst toter Zeiten zu heftig: ihm vor Augen wogten Aehrenfelber im gelben Lichte, wie fie einft, eine goldene Gee, um den Bof geflutet; er bachte nur bes neuen Gedeihens seines Wohlstandes und seines Geschlechts, das sich ihm anzufündigen ichien, und verlor alle Besinnung darüber. Ein aroffer Strich im Ebenen ward gerodet und umbrochen; geruhter Boden, der zwanzigfaltig Rorn verhieß. Baumstumpfe, die jede Arbeit erschwerten, murden mit unsäglicher Muhfal entfernt. Gin Arthieb fuhr dabei einmal der Lois ins Bein, daß reichliches Blut floß. Der Gregor wendete sich schaudernd und mit einer heim= lichen Bermunderung über fich felber davor. Seit mann denn vertrug er diesen Anblick nicht mehr, den er so vielfach und oftmals fo gräßlich gehabt? Aber er bezwang sich; er selber umschnurte die Wunde und als ihm das Blut über die hilfreichen Finger rieselte, so empfant er ein leises Wohlgefühl dabei. Die Lois zuckte zusammen, als fie feinen ftarfen Griff verspurte. Gie mar langft genesen, und sie empfand's noch manchmal mahnend wie ein Nachklang dieses Druckes an der Narbe, die sich also weiß und also schimmernd abhub vom Braun ihrer Und dabei war eine unbandige Lustigkeit und ein Jauchzen in ihr, dessengleichen sie nie zuvor geahnt. Sie versuchte immer wieder ihre Rraft, wollte das nachtun, was dem Gregor mit dem grimmigen Ernst, der ihn beim Werke überkam, spielend gelang. Alles glückte ihr nicht; er aber tat fein bestes immer zu Beginn, mahrend sie, zäher denn er, durchhielt den ganzen langen Som= mertag hindurch. Manchmal überfiel ihn eine feind= sclige Unluft, wenn er sie schaffen sah. Dann griff er

alles verdrossen an und suchte einen Vorwand, um sich auf den Hof zu begeben. Dorten schritt er dann in sich erzürnt auf und nieder oder riß an den Pflöcken, die man so tief zu einer Umwallung in den Boden gerammt, daß sie niemandes Gewalt mehr daraus zu reißen vermochte.

Eine Wolfe lastete über allen gewitterhaft. Wahrend das Madchen aber in dieser Schwule rascher und freudiger atmete, in sich davon etwas zur Reife brangend ahnte, das långst zur Bollendung strebte, druckte fie auf den Mann, der keinen Ausweg und kein Wort ber Losung mußte. Go richtete er benn fein Streit= gewand wiederum zu; er scheuerte an seinen Waffen, bis sie blinkten, prufte in manchem weiten Schuß die Sicherheit seiner Band und mar unzufrieden damit, benn es fam haufig ein Zittern über ihn, daß er bes nachsten fehlte - und dennoch fühlte er sich starker als je. Ohne Bangnis, selbst ohne Gedanken fah die Lois dem zu; nur als er sein Roß wieder zu ftrahlen begann, das vor der harten Bauernarbeit allerdings nicht mehr so frohlich und zierlich ging, wie einmal vordem, ward sie unruhig. Er schwang sich vor ihr darauf; es stieß hart im Traben. Mißvergnügt schwang er sich zur Erde.

"Willst fort, Gregor?" Neben ihm stand die Lois. Er wußte nicht, wie, noch woher sie so plotzlich aufgestaucht war.

Er zuckte ärgerlich die Achseln. "Kann ich's denn so? Das Pferd taugt mir nicht mehr um einen roten Groschen. Verbauert ist's, und verbauern tu' ich. Das ist kein Zweck auf der Welt für mich. Ein neues Roß

faufen muß ich mir. Dann, ja dann!" Und er hob sich in den Huften, als empfand' er schon die Bügel unter den Füßen und einen starken Pferdeleib zwischen den Schenkeln, der ihren Druck empfinden mußte.

"Also — und darnach willst fort?" Und sie sah ihn in diesem Augenblick wiederum so vor sich, wie das mals, als er gekommen war und ihr Schuß ihn begrüßt hatte. Nur in die Rehre des Weges sah sie ihn diesmal reiten, der ihn vordem heraufgeführt. Und ihr war, als stürzte damit etwas ein, das sie nicht zu nennen wußte, und es ware klüger, sie schösse wieder nach ihm, nur besser zielend, als nun vor zwei Monaten. Und unbedacht fuhr sie auf: "Gut. Aber dann gib dir acht, daß nichts geschieht!"

Er sah sie finster an: "Ich fürcht' mich nicht, Lois; vor dir schon gar nicht."

Das Mädchen blickte ihm ruhig und fast dreist in die Augen. "Sollst auch nicht, Gregor, vor mir schon gar nicht!"

"Na also." Und nun lacht' er grimmig und ges zwungen. "Was redst du nachher so daher? Bist dumm geworden über Nacht?"

"Dumm bin ich geworden über Nacht," gab sie einstönig nachsprechend zurück. "Aber ich bitt' dich — geh nicht fort, Gregor! Tu's nicht!"

"Ja, warum nicht?" Eine Unruhe quoll in ihm, als stünd' er vor etwas und musse sich bemeistern, ums nicht zu verscheuchen. "Um euch nicht? Ihr habt lange genug gelebt ohne mich."

"Lange genug haben wir gelebt ohne dich!" sie kauerte vor ihm nieder, schlang die Arme um die Knies

und sah so zu ihm auf, "weil wir nicht gewußt haben, wir könnten leben mit dir. Und weil wir nicht gewußt haben, es gåb' überhaupt ein ander Leben, wobei man sich nicht muß immer verstecken, und man kann seine Arbeit tun, auch ohne daß man sie tut in der Furcht und der Bängnis des Herzens: wer kommt jetzt über mich? Und jetzt wissen wir's, und jetzt können wir uns nicht mehr finden in das, was einmal gewesen ist, als hätt's so müssen sein."

Je eindringlicher sie sprach, desto gewaltsamer versstockt' er sich. "Ich denk", ich reit' zu morgen in aller Früh' in die Stadt und kauf' mir einen braven Gaul."

"En's nicht," sie sprang an ihm empor; ihr Haar flog um seine Stirne; der Odem ihres Mundes hauchte über ihn hin. Eine Lohe schoß jählings zwischen ihnen beiden aus dem Boden, so grell und flackernd, daß er davor zurückschrak. "Tu's nicht — oder nimm mich mit, Gregor!"

In dieser Nacht schlief der alte Hirschvogel einen so erquicklichen Schlaf, wie niemals zuvor. Dafür rührte an die Wimpern des Gregor kein Schlummer. Er wälzte sich auf seinem Bärenfell, das ihm zu glühen schien. Endlich hielt er's nicht mehr aus; er erhob sich, in dem Flure stieß er achtlos an das Knechtlein, das ihm im Wege lag, nun die Augen auftat und verwundert gewahrte, wie hinter dem jungen Herrn leise auf den Zehen die Lois einherschlich; dann schlief es wieder ein. Gregor aber trat in den Hof, ob ihm vielleicht der Nachtwind Kühlung bringe. Es war eine schwere Dunstelheit, so groß, daß man selbst das vermodernde Holz, das da herumlag, in geheimem Glanze glosen sah. Die

Sterne schimmerten fehr matt und mit verschlafenem Blinzen; nur an den Himmelsrandern war ein weiß= liches, ungewisses Licht, als zog' ein Traum von versunkenen oder von aufdammernden Tagen durch die Seele der Nacht. Es war iene heftige Stille, die einen anfällt und beklemmt. Rur ein kaum vernehmliches Wiegen floß durch bas Schwarz ber Baume bahin, als wollten die mit geheimer, für fein Menschenohr bestimm= ter oder faglicher Weise einschläfern all das Getier, das unter ihrem Schirmbach zu nachtigen pflegte. Gregor aber, ohne einen Blick fur all das, suchte sich durch das Dunkel seinen Weg, da hort' er plotlich leise, gehaucht, zogernd: "So willst fort, Gregor? Dhne: behut' euch Gott, oder: ich fomm' wieder?" und fuhlte die Urme der Lois um seinen Bals. Er kehrte sich; jahlings riß er das Mådchen an sich, das wehrlos in einem uner= horten Schluchzen an seiner Bruft lag. Er hob fie gewalttatig auf; er prefte sie an sich, daß er vermeinte, ihr wehe getan zu haben, und eine verhohlene Freude bei diesem Gedanken in sich spurte. "Ich geh' nicht fort; ich geh' nicht fort. Nimmer fort, oder du gehst mit mir," stohnte er. Und dann schlug wieder dies uner= horte Schweigen seinen Mantel schirmend um sie und versiegelte ihren Mund fur Worte irgend eines Sinnes oder irgend einer Bedeutung.

Erst im Morgengrauen und eine gute Weile nachseinander betraten der Gregor und die Lois wieder das Gemach. Beide entschliefen im Augenblicke, und es war schon heller Sonntag, als sie erwachten. Fast hatte das Knechtlein daran gezweifelt, was es zur Nacht gesiehen, wenn nicht ein Schmerz in der Seite eine ziems

lich eindringliche Erinnerung an den Tritt des Gregor gewesen ware. Beim Fruhmahl ward noch weniger ge= redet, als auch sonft nach Bauernsitte. Rur fiel bem alten Birichpogel babei zweierlei als fonderbar auf: wie der Gregor seine Schwester, als sie die Schuffel auftrug, mit feinem eigenen, leuchtenden, fordernden und dreiften Blicke, den er immer an fich hatte, überflog, da wurde sie rot davor. Das hatt' er noch niemals an ihr bemerkt, und es ließ ihr ganz gut. Danach, als man abgegeffen hatte und fie das Gerat an Holztellern und Löffeln wegzuräumen hatte, und sich ihr der Rock lüpfte in der behenden Bewegung, so zupfte fie ihn nieder, und ihr stieg dabei wiederum das Blut in die Wangen, und es schien, nicht allein von der Unstrengung bes Buckens. Ihr war, ale hatte bas Anechtlein wiffend und luftern nach ihr herübergelugt. Aber derlei hatte sie doch vor= bem niemals gewahrt noch beachtet. Woher also mit eins? . . .

Fortab gedachte der Gregor seiner Abreise nicht mehr, und sein Rustzeug verstaubte und rostete wieder. Wenn er sich einmal um Kauses willen zu einem Auszitt bereitete, so sah ihm die Lois gerne lange nach, ehe sie gelassen und unbekümmert an ihr alltäglich Gewerk ging. Sie allein wußte auch vorher, nach welcher Zeit Verlauf er heimzukehren gedachte. Dann stand sie vorsher schon erwartend, und ihr geller Ruf klang ihm weitshin entgegen und schwebte über der Wildnis, eintönig, schrill, unharmonisch und dennoch begehrlich-ausdrucksvoll, wie der Schrei des kreisenden Hühnergeiers im Blauen. Oder, wenn sie's konnte, so lief sie ihm entsgegen; sie führte dann das Roß, sie belud sich mit dem

Schwersten, das er ihr gab, und er ging ledig nebenher und warf manchmal ein Wort hin über das, mas er verrichtet. Denn nach Reden trug feines Begehr von ihnen, und dem Madchen mar oft, als bestunde die Zeit vor bes Gregors Beimkehr überhaupt nicht mehr. Das war abgetan und gerne vergeffen; was hernach gekommen mar: die rechtschaffene Arbeit ohne Gorgen, die heim= liche Seligkeit, die fich dazu gefunden, das allein mar das Mahre und also das Dauernde. Reicher nach Kulle und Inhalt waren die Wochen nach seiner Beimkehr, benn die vielen, vielen Jahre vorher, die so einformig und also farblos gewesen, daß nicht ein bestimmter Eindruck aus ihnen blieb. Und fie genoß all dies Gute; in sich ruhig und hingegeben dem Augenblicke, ohne jeden Gedanken an das Rommende, wie nur ein Beschopf, das fein Ziel erreicht, feinen 3med erfüllt weiß. Er aber erkannte sich durch ein Neues, durch ein Band an die Muttererde geknupft, das vollkommen unlöslich und fesselnd mar. Denn anders mar die Lois, denn die Weiber, die ihm fonst begegnet, die mit dem Trof in steter Furcht vor Weibel und Profoß hinter dem Zuge einhergetrottet waren, deren Gunft er genoffen oder, war eine Stadt erstürmt, erzwungen hatte. Sie lebte ganz in ihm: sah er sie einmal grimmig an, so erschrak sie innerlich, und nicht, weil sie einen Ausbruch seines jahen Bornes und seine schmerzlichen Folgen fürchtete. Arbeiteten fie gemeinsam, so tat immer eines unbewußt ben Sandgriff, der den des andern fordern mußte, und es war dem Anechtlein und dem Hirschvogel ein Wun= der, wie das forderte und wie unter ihren Banden alles gedieh. Er hielt sich lassiger, nicht mehr soldatisch

stramm in Rleidung und Schreiten; sie suchte, womit sie sich nach ihren Begriffen schmucken konnte, verlansgerte die Rleider aus ungebleichtem Linnen, die sie imsmer trug und die sie nicht mit anderen, besseren verstauschen wollte, von denen sich von beider Müttern her noch einiges fand. Es schien eine Art Aberglauben in dieser dumpfen Natur, daß sie so bleiben musse, wie sie gewesen, da sie einander begegnet. Geschmeide, das ihr der Gregor gerne schenkte — denn auch daran hatt' er noch manch ein kostbar Stück — legte sie das einemal an, da sie's erhielt, tat es aber wieder von sich, verswahrte es, um es nie wieder umzutun. Nur eine breite silberne Kette trug sie um den Hals.

Batt' irgend mer biefen zweien gefagt, daß fie in einer in der gesamten Chriftenheit unerhorten Gunde dahinlebten, sie hatten sich ganz verdutt gewundert. Ihnen namlich schien es nicht also. Ein ertotet und ein niemals gewecktes Gewissen mar in ihnen. Gefunden und gesellt hatten sie sich, zwei Tieren des Waldes gleich, die nacheinander heiser und gurgelnd rufen, wann ihre Beit gekommen ift. Nun aber hielten sie sich und wollten beisammen bleiben, und dadurch war nach allen ihren Begriffen gut gemacht, was an ihrer Begegnung etwa ungehörig gewesen sein konnte. Auch warnte sie niemand, da es noch an der Zeit war, vor der überall und für sie unentrinnlich lauernden Gefahr, die sie nach ihrer Art kaum begriffen hatten. Reiner ermahnte und sprach zu ihrer Seele, nachdem sie ihr jahes Blut erst zu= einander geriffen hatte. Anderes ichien dem alten Birichvogel nachdenklicher und von weiterem Belang. Sie waren so unfromm, beide, wie er die Frommiakeit ver-

stand. Denn er hatte eine Anzahl Beiligenbilder und Amulette vorgeframt und aufgetrieben, Gott allein mochte wissen, woher. Damit behängte er jegliche Wand ber Stube; samtliches Getier, das fie im Bause hatten, wurde damit aufgeputt; auf seinem Bute trug er eine besonders heilige Mutter Gottes, schwer und aus Binn, und legte die vor sich hin und betete in fehr andachtigen Stunden zu dem Bildchen. Und der Spott bes Gregor darüber, der allerdings unter den Schweden nicht viel Achtung vor foldem Enn erlernt, verlette ihn, trieb ihn immer tiefer in feine Andachteleien zuruck, erfullte ihn mit einem nagenden Grolle gegen den, von dem er nun abhing, und der ihm nehmen wollte, mas allein ihm geblieben mar, mas allein ihn in verstörter Zeit aufrecht= erhalten hatte. "Man sollt' gar nicht glauben, mas der Vater auf und im Ropf alles hat, bevor man nicht seinen But und ihn alleweil ein neues Gebet herleiern gesehen hat," hohnte er dabei gerne, und der Wenzel mußte fehr an fich zwingen, damit er nicht auffuhr. Aber er scheute Die Bewalt des Jungen und einen Zusammenftoß mit ihm. Denn Ehrfurcht vor dem Bater, wie fie doch Gott so nachdrucklich geboten, mar feine in diesem dreiften Gesellen. Das frankte ben Bauern zumeist; mas sich aber sonst begeben, das focht ihn wenig an. Das war, wie's war; wozu sich Gedanken machen über Unabanderliches? War vielleicht, wie nach der Gundflut; denn dieser gleich waren die Schrecken des Krieges unentrinnlich an ihm vorübergebrauft. Ausgetilgt waren die Ge= setze, die vordem verpflichtet hatten. Wie damals, fo mochten sich auch nun wieder Bruder und Schwester zueinander gesellen. Und wenn's schon eine Vergehung

war, was verschlug das neben der Zahl der anderen, die ungesühnt begangen worden waren, nach denen man nicht einmal zu forschen wagte? Es war verstörte Zeit; genug, daß man wieder sicheren Boden unter den Füßen hatte — in ihm schürfen aber hieß Greuel auswecken, die besser unter dem Rasen bedeckt blieben. Ein eigen Recht galt, eine neue Sühne, wenn schon etwas so laut nach Vergeltung schrie, daß es durch die Klages und Anklagerufe hindurch sich vernehmlich zu machen wußte.

Und dazu schien gerade diefer Sommer überreich ge= seanet und niemals endigen zu wollen. Noch zu Beginn des Oftober mar nicht ein welfes gaub in den Baumen. Regen und Sonnenschein famen und wechselten, wie sich's ein Berg nur begehren wollte. Ein Treiben und Drangen, ein junger, fraftvoller Schuß war in allem. Schon arbeitete man ruftig am neuen Baufe; schon hu= ben sich auf den Grundmauern die Blocke, mit dem Winkelmaß kunstgemåß aufgesetzt und gerichtet und wohlverfugt. Es war um vieles raumlicher, wohnlicher als das Notdach, das sie noch beherbergte; ein merkwurdiges Geschick bekundete der Gregor beim Bauen. Noch vor Winterbeginn mußte man fo weit gediehen sein, daß man sich's im neuen Beim behaglich werden laffen konnte. Das andere aber, hergerichtet und von Grund ausgebeffert, follte dem Bater jum Altenteil werden. Denn sie fühlten sich schon so vollig als herren dieses Erdreichs, daß sie dem nicht einmal eine Frage gonnten, dem es doch nach allem Fug zugehörig war. Ihr Schicksal schien ihnen vorgezeichnet und bestimmt, so lange ihnen nun verstattet sein mochte, in diesem Leben zu verweilen. Sie sahen unablassig vor sich hin, mit jener

geheimen Gierigkeit in der Seele, die von jedem Tag ein neues Licht und eine neue Sonne fordert; nicht ein Blick fiel zurück in jenes Grauen, das hinter ihnen lag und hinter jedem ihrer Schritte augenblicklich wieder zusammenschlug, gefällig verhüllend, was nimmer gesehen sein sollte.

Je mehr sich aber ihnen beiden die Zuversicht in ihr Glud und seine Dauer verfestigte, desto unruhiger mard der alte Hirschvogel. Er stand nun durch lange Stunden in seinem Luginsland in der Linde: aber von nirgends mehr naherte fich eine reifige Schar, daß man an Gegenwehr oder Flucht hatte denken muffen. Ungebraucht blieb die Rartaune; er sehnte sich beinahe wieder einmal ihre Stimme zu vernehmen, einen Rachklang jener Schlachtendonner, benen er oftmals und bangend von dieser Stelle aus gelauscht. Warenzüge, allerdings noch von wohlbewahrten Reisigen angstlich umgeben, zogen durchs Tal, der großen Heerstraße zu, die gegen Wien führte. Ein Kramer kam einmal zu Bofe, ein verwegener, fauststarker Buriche, dem man lieber den Mut zutraute, sich allein in solche Wildnisse zu wagen, ale man ihm in ihnen begegnet ware. Er trug noch Paffauer Segen, die fugelfest machen, Alraunwurzel, Wundsalbe und solcherlei Dinge mit sich; aber auch schon einen geweihten Rosenkrang, den der Alte fur fich faufte ohne Feilschen, weil das bei solchem Bandel Sunde gewesen mare, und andachtig fußte, silberne Ringe und sonst wohlfeilen Schmuck, von dem der Bregor etwas fur die Lois framte. Zum Dank berichtete der Fremde Wunderdinge. Da hatt' er im wilden Walde, wo sich sonst niemand angesiedelt, einen Rohlen=

meiler rauchend gefunden, den Rohler mit seinem Beibe dabei und war von ihnen gastlich empfangen worden. Eine starte Räuberbande mar überfallen und gesprengt worden; die man fing, hatte man in samtliche Stadte des mahrischen Landes verteilt und überall einige von ihnen gehangen, damit jedermann seine Warnung und jeder Galgen seine gebuhrende Zierat hatte. Eisen in der Sonne, so musse es nicht mehr das von Schwertern sein. Bald nach feinem Scheiden fiedelte sich ein Bauer in der Nachbarschaft, nicht ganz eine Wegstunde weit, im Talgrunde an, und machte ein Bebot auf ein Stuck Grund, das ihm paflich lag. alte Birichvogel ging hin, den Rauf abschließen. geregt und trunken — es hatte Wein gegeben zum Leit= fauf - fam er heim. In seinem Gurte flang sein eigen Geld, und er veranugte fich unablaffig an seiner Musik, weil ihm war, als hatt' er all die Zeit her in der Dienst= barkeit seines Sohnes gelebt, sei ihrer nun ledig und könne den meistern. Etwas Tabak bracht er heim; mit dem Gregor, froh, dem etwas geben zu konnen, mas er entbehrt, rauchte er davon, statt wie sonft von feinem giftigen Zigeunerfraut, und erzählte, wie wohlig sich's jener Nachbar, vordem gleichfalls Soldat, aufgetan und was für prächtiges Gerät er habe — ganz wie vor dem Rriege bei ihnen. Er sei noch unbeweibt. Ihnen zu Füßen saß dabei die Lois, und er sah sie an: sie horchte verdutt den Wundern und schlich sich dann, betrübt, daß sie niemals ähnliches gesehen, von dannen. Alte atmete auf. Ihr Anblick, ihr umgewandelt und stilles Wesen war ihm heut' peinlich. Denn sie ward gelaffener, in sich versunkener mit jedem Tage, ale

wuchse in ihr ein Geheimnis auf, deffen Gedeihen sie gespannt und mit verhaltenem Atem lauschen muffe . . .

Es war aber eines eigen bei alledem: je mehr fich der Bof belebte, je mehr zumal bas neue Beim aufwuchs und Form gewann, desto unruhiger in sich, desto erregbarer und minder fahig, feine Stimmungen zu verhehlen, wurde der alte Birschvogel. Noch war das Chaos, das Ungeformte; noch waren hier Gruben, und dorten stieß man sich an Pfosten. Wenn aber dies alles auch schon beseitigt, die ganze Flache reinlich planieret, jede Spur der verstorten Zeit ausgereutet gewesen mare, dann blieb noch immer eins, und zwar das Schlimmfte von allem. Was ihm einmal, noch vor furzem, wie selbstverständlich erschienen, das sich zwischen dem Gregor und der Lois begeben, das offenbarte fich ihm gemach nach seiner ganzen Berwerflichkeit. Also entzog er sich den beiden, stierte durch Stunden auf den Meubau, der rasch und rascher vorrückte, und mußte selber nicht, warum ihn jeder Fortschritt daran so erfreute wie erschreckte. Aber er war ihm, ohne daß er Rlarheit darüber hatte, in sich selber ein Sinnbild der wieder aufgerichteten Ordnung im Lande, die das nicht mehr dulden konnte, worüber man vordem hinweggesehen Einmal stieg's ihm auf, was wohl geschehen mußte, wenn die Lois ein Rind brachte aus einer folchen Verbindung, die kein Priester jemals weihen, die man niemandem offenbaren durfte. Und nun entsann er sich mit eins aus den Jahren noch lange vor dem Krieg, daß er einmal Bruder und Schwester um ein gleiches Vergehen richten fah: am Brandpflock standen sie, Ruden zu Rucken, damit nicht eines dem anderen ins Auge

sehen konnte: benn ihre Liebe mar so groß wie fundig, und fie hatten fich aneinander getroften mogen. Band ging um beider Bruft, und eine Lohe verzehrte fie und tilate ben Greuel. Go fah er den Gregor und die Lois vor fich: es war nicht gar viel Reigung fur feine trutige und eigenwillige Brut in ihm, eher noch fur das Mådchen, das doch immer neben ihm hergelaufen mar, und bennoch ichrie er aus seinen Gedanken heraus auf, als ihm dies Bild drohend und blutrot auftauchte. Was aber tun? Wie diese auseinanderreißen, die fich aus freien Studen sicherlich nicht ließen? Und war nicht ein Zeuge vorhanden? Das Knechtlein, das auch um das wußte, was die zwei zu verbergen sich nicht die mindeste Mühe gaben, und das leicht einmal mehr sprechen fonnte, als es durfte. Er plarrte Gebete, und fie brach= ten ihm keinen Troft, denn er durfte seinem Berrgott nicht anvertrauen, warum er eigentlich flehte, und fo mußten ihm seine Worte fraftlos erscheinen. Er konnte nicht um Austilgung bes Schrecklichen, nicht um seinen Weiterbestand zu seinem Gotte schreien, Pein mar alles, nachdem ihm erst im eigentlichen Sinne flar geworden war, was um ihn war. Und so taumelte er aus einem Abgrund in fich in den anderen; suchte Betaubung in den altgewohnten Mitteln; der Rausch und die graue Entnüchterung aber lahmten ihn gleicher Beise; und je inståndiger er die Notwendigkeit erkannte, etwas zu beginnen, so mehr zagte er davor in diesen furzen Spatherbsttagen mit den langen Abenden, die fo fure Grubeln waren, mit den endlosen Rachten, in denen er immer wieder aus dem Schlummer aufschraf. Denn nun ging etwas durch die Stube, nun vernahm er ein Pochen, das doch nur in ihm war; nun riß der Wind am alten Hause und ächzte sehr kläglich. Die Schrecken, die sich in seine Seele aufgerichtet, die empfand er nun überall und wußte ihnen nicht mehr zu entrinnen.

Und er mußte sprechen! Das war das Schlimmfte baran. Denn er hatte es niemals gekonnt, und nun, wo er sich mehr und mehr in seine Gedanken einspann, traute er fich's minder, benn je. Und dazu fah er, wie aus jedem seiner Worte unter jeglicher Bedingung Berftorung fliegen mußte, Zerftorung eines Gluckes, bas, wenn es auch im Moder wurzelte, bennoch eine reich= belaubte und freudig grune Krone gen Himmel hub. Aber auch Dieses erregte ihn: wie konnten sich Diese beiden so frank und unverhohlen einander so hingegeben haben und nehmen, wenn er den bitterften Gorgen und aller Höllenpein dahingeworfen mar? Und er fürchtete svaar seine Rinder; fürchtete in seiner Bilflosiakeit Die Rraft und die Ruchlosiakeit des Gregor, die er groß genug meinte, um, mußt' es fein, den feindseligen Mah= ner selbst aus dem Leben zu stoßen. Er aber hing nun= mehr recht innig daran, wie einer sich mit der Rast freut nach einem langen, muhfeligen, ziellofen Schreiten unter grauem himmel, die plotlich ein letter Sonnenstrahl verflårt. Was also beginnen? Und wie nur dem Gregor allein ankommen? Denn die zwei wichen kaum mehr voneinander, Gewöhnung verstärkte hier nur ben ungesättigten hunger, ben sie immer noch nacheinander trugen. Sie waren Genoffen in allem, sie taugten einander in jedem. Und je mehr Wenzel Hirschvogel das erkannte, desto heftiger schauderte es ihn vor dem, mas er bennoch vollbringen mußte. So gingen ihm Tage,

Wochen in ungemeiner Eile dahin. Schon kündigte sich der Winter an, und ihn trieb seine Unrast umher, wie ein Falllaub, das der Wind kreiselnd umtreibt. Es war an der Zeit, hoch an der Zeit! Denn kam erst wieder der Frühling ins Land, dann mußte sich das nicht länger mehr verhehlen lassen, was das Licht der Sonnen nies mals erblicken durfte.

Und so saß man wieder beisammen. Der Rien= spahn alomm rotlich und fnisterte leise. Den nachsten Tag wollte man mit der inneren Ginrichtung des Neubaues beginnen. Die Lois hatte den Ropf auf den Tisch gelegt, den sie ward nun ofter laß und matt. Ihr braunes haar hing ihr in starken Bopfen über die Schulter, und sie hielt sich regungslos, wie eine Schlafende. Der Gregor hielt sein starkes Meffer in Banden und schnitzelte an einem Stuck Bolg in der Gedanken= lossakeit eines grundlich Uebermudeten. Denn sie sputeten sich: es war ohnedies ein Wunder, daß die Berbstregen nicht schon eingefallen waren, und man mußte Die furze Gunft der Zeit nuten. Niemals sah er seinem Bater so bedrohlich aus, wie nun; denn felbst die Ruhe verriet seine Rraft. Und es war sonderbar, daß gerade daraus dem Bauern eine Art von Mut erwuchs. Wie er so ruhelos auf und ab schritt, und der hund das machtige haupt, das auf den Anieen des Gregor lag, unablassig und argwöhnisch mit den funkelnden Augen nach ihm wendete, so daß er erkennen konnte, wie ihm der Junge alles, sogar das Tier abwendig gemacht, da quoll ihm mit dem haffe auch eine Zuversicht, ein Vertrauen auf, daß ein noch Starferer seine Sache an fich nehmen und führen werde. Nur ein Wort ersehnt' er, darauf er erwidern konnte, daß ein Anfang gemacht ware, aus dem dann leicht weiteres kame. Und da: "Möcht' sich der Vater nicht endlich einmal setzen? Das macht sich gar nicht gut. Zum Herumlaufen ist der Hof."...

Er blieb stehen, sah den Gregor fest und eindringlich an. Beider Augen tauchten ineinander: fragend die des Jüngeren wegen des sonderbaren, fast irren Ausdruckes in denen seines Vaters, scheu und tropig und angstlich-zornig zugleich die des Alten. Und jählings stieß er hervor: "Geh weg, Lois!"

Das Mådchen rührte sich nicht. Nur ein leises Achselzucken, etwa wie wenn man eine Fliege wegjagt. "Geh weg, Lois!" rief er noch einmal und noch schrilsler, sich wie mancher Verzagte am Klange seiner Stimsme ermutigend.

Wieder keine Antwort. Selbst die Bewegung von vorhin schien ihr nun schon zu viel. Der Bauer aber: "So schick' du sie weg, hörst? Ich muß mit dir reden, hörst? Mit dir allein."

"Sie kann alles horen. Wir haben nichts zu verstecken voreinander, Vater."

Der Bater trat unmittelbar an den Tisch und schlug auf mit der Faust. "Schick' sie weg! Ich will's." Auch der Gregor erhob sich, halb schon gereizt, nach Art Bornmütiger, die keinerlei Art von Erregung sehen können, ohne von ihr miterfaßt zu werden, halb gelassen» verwundert, und die beiden standen einander bedrohlich genug gegenüber. Dann, sehr weich: "So geh, Lois." Augenblicklich und gehorsam wendete sie sich der Türe zu. Der Kienspahn flackerte, da sie diese hinter sich zu=

tat, und die Schatten der Manner tanzten phantastisch dabei auf der Diele und schwankten gegeneinander. Danach, mit einem weiten und wuchtigen Schritte hart an seinen Vater herantretend: "Und jest? Was will der Vater?"

"Fort muß die Lois. Fort!" zeterte der Alte.

"Ist sie schon. Und jett — was willst von und?"

"Anders. Fort muß sie für immer. Hörst? Oder es geschieht was!"

"Wird sie nicht. Und wissen mocht' ich, warum sie's soll oder was sonst geschieht. Wer wird sie zwins gen?"

"Ich!"

"Du?" Es war eine Peitsche in dem einen Worte. "Du? Und nicht einmal aufstehn tut sie, wenn du's ihr schaffst. Meinst, sie wird dir da folgen? Und wenn ich dir sag': ich laß' sie nicht fort, und eh daß sie geht, muß wer anderer weg vom Hofe, und kommt sein Lebztag nimmermehr ins Haus?"

"Zum Himmel schreit's, was sich da tut. Nicht er-

"Ist einmal nicht wahr. Und dann: hat alles eins mal angefangen, fangt das mit uns zweien an. Und die Welt wird nicht zugrund gehn dessentwegen. Und merk' dir's, ich laß' sie nicht die Lois, nicht in die Zeit und nicht in die Ewigkeit. Und frag' sie doch nur, ob sie weg will von mir?"

"Die! die! Aber 's ist Sund'! schreckliche Sund'!"

"Kann sein. Nur mußt' man's in sich spuren, wenn's eine war', mein' ich. Ich verspur' nir dergleischen. Die Lois auch nir. Wo ist denn die Sund'?"

"Sünd' ist's. Verboten ist's von Gott, denk', von Gott selber! Und ich weiß, was darauf steht. Sie haben einmal zwei gebrannt um dasselbe, noch vor dem Krieg. Denk', gebrannt!" Seine Stimme war tonlos und heiser vor maßloser Erregung.

"Wenn sich die haben brennen lassen, ist ihnen recht geschehn."

"Und du, was mocht'st du denn tun, wann ich hins ginget, euch anzeigen bei Gericht, und sie kamen dann über euch?"

"Tust du so nicht. Bered's nicht erst. Und was ich tat? Wehren mocht' ich mich, und lebendig fangen taten sie keins von uns. Müßten schon welche daran glauben — du zuerst," und er schüttelte die Faust gegen ihn. "Und es gibt schon noch ein besseres Sterben, als sich brennen lassen."

"Und wenn ich dich bitt': um deine Seligkeit und um die meine — tu sie weg von dir? Denn das ist wie das fressende Feuer."

Der Gregor ward ungeduldig. "Fur deine Seligkeit haft doch gesorgt . . ."

"Nein, nein! Ich hab's mitangeschaut, das da, und ich muß es tilgen."

"... Und um unsere kummer' dich nicht," fuhr der Gregor fort, ohne der Unterbrechung zu achten.

"Und wenn ich dich bitt' als Vater? Tu Buß', tu Buß'!"

Der Junge zuckte die Achseln: "Mach' ein End'! Wann du schon siehst, daß du nir richtest."

"Und wenn ich sag': auf meinem Hof duld' ich

den Greuel nicht mehr? Mach' fort und die Lois ist mein Kind und bleibt bei mir?"

"Auf deinem Hof?" Der Gregor war wirklich verswundert. "Was gehört denn dein davon? Für wem sein Geld ist denn das alles gebaut und gekauft worden? Im Guten rühr' ich mich nicht. Und zwingen willst mich? Probier's! Und weil du sagst: als Vater. Das ist auch so geredet. Was heißt das? Oder warum soll ich mich fürchten vor dir?"

"Du, du, Morder!" Und der alte Hirschvogel sturzte sich mit schlotternden Anieen und aufgehobener Rechten auf ihn zu. Der hund knurrte drohend, richtete fich auf. Gin Sat, und er fprang den Alten ichlings und gewaltig an und warf ihn nieder. Und über sich sah Wenzel Birschvogel ein drohendes Gebig, ein feuchender Atem dampfte ihm fast betäubend entgegen, rote, grimmige Augen bes Tieres stierten ihn mit ben faum minder bosen des Gregor an. "Zuruck!" rief der dem hund, der ungerne und murrend abließ. Und dann: "Rlaub' dich zusammen. Und dann geh! Man hat dir's gut gemeint. Ruh hat man dir schaffen wollen für deine letten Tage. Du hast's halt anders wollen. Das hast du notig gehabt. Und jett: daß du dich nur nicht mehr blicken laßt dahier! Merk' dir's! Lois!" Und achtlos trat er in die Tur, ohne nur noch einen Blick für den so schmählich Ueberrannten zu ha= Der aber rappelte sich muhsam auf; fingernd taftete er an seinen schmerzenden Gliedern herum. Im Freien aber schuttelte er die Kaust gegen das haus mit einem Hasse, wie er ihn so unbandig noch niemals in sich gefunden.

Es war völlig Nacht, da er in den Wald hinaustrat. Er warf sich nieder und grub sein Gesicht in die Hände. Er dachte nicht einmal vor dem brennenden Gesühl der Schmach und der Unbill, das in ihm war und wühlte. Und dabei war's ihm klar: der Gregor hatte recht, und er war zu feig, um zu Gerichte zu gehen, zu verstockt, um all das Gemeine, das sich auf dem Hirschvogelhofe begeben, ins Lichte zu heben. Und uns geahndet bleiben durft' es nicht...

Er hob sein verstortes Antlit. Ein sehr ftarker Wind hatte sich aufgemacht. Der warf ihm die letten, losen Blatter, die langst reif zum Fallen maren, in dichteren Schauern ins Gesicht, zauste fein sparlich Baar, rumorte gewaltsam in den Aesten der Baume und zwangte fich achzend die Stamme hindurch, drudte den Greisen nieder, wenn er sich erheben wollte. Immer schwellend, immer machtiger, pfeifend im Gefühle seiner unwiderstehlichen Kraft fuhr er dahin. Und Birichvogel sah sich in seinen Jahren ohne Obdach, heimatlos und einem solchen Sturme preisgegeben. Run erft fühlte er die Schmerzen des Kalles. Sie aber, drinnen und geborgen, taten sich gutlich, lachten feiner, miß= achteten weiterhin Gott und sein Gebot. Das durfte nicht sein! Und ihm kam's wie Wahnwit und wie Erleuchtung zugleich: wo niemand Richter, dort ist jeder Richter. Er zunachst: und er hatte die Strafe zu verhangen und zu vollziehen, die nach allen Gefeten auf ihrem Verbrechen stand. Er froch zuruck. "Brennen muffen sie, brennen," stammelte er, und die Lohe aus vergangenen Tagen glomm wieder vor ihm auf und leuchtete in den nachtigen Wald hinein. Wie ein Tier

schlich er sich geduckt zum Lattenzaun: Moos häufte er und schlug mit verklammten Fingern Feuer. Ein Funsten siel in den Zunder. "Herrgott! Ich hab' das Meinige getan, nun ist's an dir!" schrie er in völliger Verwirrung. Und während sich die Flamme erhob und behend aufstieg, kehrte er sich und suchte seinen Weg. Und mitten durch den Windesbraus, das Stöhnen der Bäume, das Krachen und Rieseln der Aeste hörte er einen dumpfen, gebietenden Schlag. Nun hatte sich die Kartaune entzündet, ein Notzeichen, das niemanden warnte, das niemanden zur Flucht mehr trieb . . .

Den andern Morgen war der Hirschvogelhof völlig niedergebrannt. Von seinen Bewohnern erhielt man keinerlei Kunde mehr, durch die Welt aber zog ein der Sinne beraubter Bettler — der alte Hirschvogel, und verkündigte die Greuel, die hinter ihm lagen, das Gezicht des Herrn, das sie geahndet. Er ward sehr alt dabei und als er starb, war er vielleicht der einzige Zeuge und das letzte Opfer einer Zeit, die nur zu viel Opfer gefordert, die, wie ein furchtbares Raubtier, stark genug war, mit ihrem letzten Prankenhiebe noch sedes Glück in ihrem Bereiche zu zerschmettern — einer versstörten Zeit.

## Der Bettelvogt

Mich dünkt es allgemach an der Zeit zu berichten und also mir und anderen zu retten, was ich bei meinen Tagen gesehen habe. Denn meine Sonne neigt sich alls gemach zum Niedergange und mag verlöschen, ehe ich's denke. Der Feder weiß ich mich, als geübt darin, kundig; in manche Seele durfte der Beichtiger Blicke tun. Uebel wär's, verkäme das alles mit mir. Manches erslitt ich; unstet war meine Jugend, mein Alter auf einer armen mährischen Pfarre übler, als ich es hoffen durfte, der ich in Gunst eines der Fürsten und Bischöse von Olmüß gestanden, mit ihm am Rate, mit ihm auf der Flucht. Denn in den großen Krieg sielen meine junsgen Jahre; so sah ich größer Elend, denn einer ermessen kann, der dieses nicht mitgeschaut, eine unsichere und mühevolle Erhebung danach.

Es wollte mir aber auch beinahe erscheinen, als sei den Menschen während jener dreißig Jahre sogar der Glauben an einen Frieden von Dauer verloren gegangen. Denn sie blieben gewalttätig, auch nachdem die bose Zeit zu Ende gegangen und der Bote mit der Beilse botschaft durch alle Gaue geritten war, in denen Månener deutscher Zunge oder auch nur deutschen Herren

zugehörig faften. Um ihn klang Jubel von Glocken, in= soweit man sie nicht in Feldschlangen umgeschmolzen, und der Beilruf der Ungezählten; hinter ihm aber vi= fferte der Bauer sein Feuerrohr und schüttete trocken Pulver auf die Pfanne. Schrecken und Roheit faßen in aller Bergen: ein bos und streitbar Bruderpaar, das nicht gerne den Plat raumt, den es fich einmal erkoren. Die Menschen, denen die Rube beschieden ward, hatten verlernt, für die Zukunft vorzusorgen. Niemals, seit selbst alter Leute Gedenken, war mehr an Korn und Frucht erbaut worden, als nur was man fur die eigene Notdurft brauchen zu muffen glaubte. Edler Obstbaume gab es im gangen mahrischen gande feine mehr; man hatte sie umgehauen, um die Lagerfeuer damit zu nahren, und so af man wieder wildes Obst, wie in Zeiten, die langst hinter aller Erinnern zurücklagen. Wer immer sich verlett fühlte, der suchte sich selber sein Recht; die Fronboten, die an Pflichten und Giebigkeiten gegen die Berrschaft mahnten, wurden gerne erschlagen, und der Tater nahm seinen Weg ins Gebirge und zu den verlaufenen Trüpplein, die sich noch da und dort umtrieben, bis niemand mehr Fronbote werden wollte. Die Stadter aber sahen's mit Bangnis, wenn in den Nachten auf den Bergen, die das flache Land um= zaunen, Feuerzeichen aufstiegen und lodernd beantwor= tet wurden. So verständigten sich die Beimlosen, die überdies von allenthalben her Kundschaft und Zuschuß fanden.

Oftmals stiegen sie nieder in die Ebene, überfielen Fleißigere, die zu Markte wollten, plunderten sie und raubten einsame Gehöfte und Siedelungen aus. Und

mit und hinter ihnen fam das Gezücht der Wolfe. Die machten manchen Schaden an Vieh und Leuten und maren so dreift, daß einmal in der Stadt der ernstliche Mangel an allem, was nicht in ihr felbst zur Genuge gewonnen warb, eingetreten ift; benn niemand magte sich vor ihnen auf die Straße, also daß ein Malter Beizen mit funf harten Talern, darum man fonft ein junges Rind erstehen gefonnt, gegolten werden mußte. Und weil sie so ganz gegen ihre Natur auch bei Tage jagten und sich burch Neuerbrande nicht scheuchen ließen, so entstand bei gemeinem Volke der Glauben, als seien die Seelen der schwedischen Soldaten, die bei der letten Berennung der Stadt unter dem morderischen Torften Torftensson gefallen, in Wolfsleiber gefahren und bekundeten ihre freche Art auch noch nach dem Tode. Denn jeglicher Aberglaube verdrängte Einfalt und Frommigfeit; der Seelsorger mar überflussig, weil niemand für seine Seele sorgte. Und die reiche Ebene der Banna blieb muft; wenn sonst der Turmer von Sankt Mauris zien dreißig oder mehr Ortschaften überblicken gekonnt, so ragte damals nur noch die Kirche von Bilan einsam und traurig in die Luft. Aber ihr Turm gerbrockelte, und ihre Bande waren so von Rugeln durchlöchert wie ein Sieb, daß nicht die flinkste Rate darin ein Manslein zu fangen vermocht hatte. Rundum bas Dorf mar schon seit langem verschwunden.

Es haben sich auch in jenen Tagen allerhand Zeichen und Wunder begeben, deren man lange gedachte und niemals völlig vergessen sollte. So kam an einem Tage schon zu Ende Märzen eine reisige Wölfin bei heller Sonne in die Stadt. Weiber, die an der March wu-

ichen, gewahrten fie dahertrotten und erhoben ein morderisches Gefreisch. Davor erschraf das Tier und kehrte fich in seiner Bermirrung nicht dem Freien, sondern den Mauern zu. Die lange Tschoppan, Weib des Spenglers und Ratsherren, nahm einen Riesel und traf bas Untier so hinters Dhr. daß es blutete. Alsbald taten's ihr die andern nach und alle zusammen, die fliegenden Rittel hoch, die Beine bis zu den Anieen nacht, rannten hinter der Wölfin. Die mochte mehr der Ginsamkeit gewohnt sein, jog den Schweif an sich und fam durchs Wassertor, das damals noch nicht gesperrt werden konnte, weil die Burgerschaft die Angeln nicht zahlen wollte, beren Beistellung nach altem Brauch ber Stadt gehörte, mahrend ber Bischof fur Bohlen und Bauholz aufzukommen hatte, auf den großen Ring und wollte durch Topfergasse und Obertor ihre Rettung und ihr Beil nehmen. Die Manner versteckten sich vor ihr; sie überrannte ein Rind, ohne ihm in ihrer Angst auch nur einiges Leid zu tun, woran ein Botivbild bei St. Ratharein noch heute erinnert, und ward dann vor dem Tore von den Weibern ereilt, die sie mit ihren Schle= geln zu Tode prügelten, so grimmig sie auch schnappte. Im Triumphe trugen sie alsdann die besiegte durch die Stadt und hangten sie an den Balgen, wie's einer land= fahrenden Mörderin gebührt. Der starke Franta Urba= nek aber, da er den Zug sah, schuttelte den Ropf und meinte zu seinem Bruder, dem Torwart Josef vom Wassertor, er halte sich fur mutig, aber vor denen mare sogar er ausgerissen. Dieser aber knurrte nur etwas vor sich hin und spie nachdrucklich nach den Weibern aus. Denn die Bruder sprachen einander immer zuviel

mußte einer der Urbanekischen am Himmelstor für sich und seiner Seelen Seligkeit sprechen, so käme keiner jemals hinein. Und alle hofften, so würden beide ewig draußen bleiben. Denn Zoll zu zahlen, darum sie den Josef so haßten, konnte es drüben doch nicht geben, und wozu ein Bettelvogt ohne Bettler und Fahrende dorten sollte, wo seder sein stetes Heim hatte, mochte niemand einsehen. Zu was anderm aber waren die zwei doch gewiß und niemals zu gebrauchen.

Seit manchem Jahre ichon mar den beiden Schirm und Sicherheit der Stadt anvertraut. Denn nur rechte Manner, deren jeder es im übelsten Kalle mit einigen wagen konnte, waren in solchen Zeiten dazu zu ge= brauchen. Beibe waren Solbaten gewesen, und der Josef hatte als Wachtmeister, der Franta als Profoß immerdar getreu zur kaiserlichen und katholischen Kahne gestanden. Der Zufall hatte sie wieder einmal in der glei= den Stadt vereinigt, eben da fie Torftensson von DI= mut aus überrannte und in Asche legte. Damals hiel= ten sie sich im Schlosse, bis alles verloren war. Ein Schwede nahm dem Franta sein Auge und gahlte mit bem Leben dafur. Als gar keine Hoffnung mehr war, flüchteten die beiben mit dem Domschatze, soviel davon nach Schatzung, Kontribution und freiwilligem Zehent noch übrig war, und bargen ihn nach mancher Kährlich= feit und vielen Abenteuern, so wund Franta Urbanek immer war, bis sie ihn dem rechtmäßigen Herrn zuruck= stellen konnten. Dafur waren sie mit ihren Aemtern beliehen worden: dem einen hatte man Zoll und hut, bem andern, der schon von seinem fruheren Berufe her

mit allen Schlichen und jeder Beimlichkeit fahrenden Gesindleins vertraut mar, die Ordnung der Stadt übertragen. Strenge war ihm als notwendig geboten, und er übte sie gerne. Im ganzen mahrischen Lande und weit darüber hinaus ins Ungarische kannte man ihn und fürchtete die Bucht seiner Streiche. Rein Gertengånger, dem es vor dem Berrn "Gebührt sich also", wie er seine Strafantrage einleitete, nicht graute, der ver= wünscht ward, wo immer sich Brüder vom Orden des unheiligen Merode fanden. Er haßte fie wie einer, dem fie manches Leid getan; die Stadt und ihre Gemarkung waren unter ihm sicher vor ihnen. Man erkannte das und wußte ihm dennoch feinen Dank bafur; es bangte allen vor ihm, wenn er scheel und in unverwüstlicher Gefundheit seinen Umgang hielt. Er hatte weniges Mitleiden in sich, und man flusterte sich immer noch das Wort zu, das er gesprochen haben soll, da die March im Fruhjahr ausgetreten, viele Baufer zerstort hatte und ein großes Sterben ausgebrochen war. vielen ans Leben," sagte damals der Josef. Und der Franta: "Was tut's? Der Totengraber hat zu leben!" Und die Mutter versteckten seither ihre Kinder vor ihm, damit sie sein Blick nicht trafe: "Der Wein, den der hund trinft, wird Essig, wenn er durch seine Rehle rinnt," schalten die Manner hinter ihm her. - Ihm aber war das eine Burze und eine heimliche Freude, er blieb, wie er war.

Und also haftete er auch noch lange im Gedächtnisse der Mitwohnenden, da er ihnen entschwand. Denn nur was hart und starr ist, hinterläßt Spuren selbst in unseren Tagen, wo das Heute dem Gestern ein grimmi=

ger Feind ist und die Not der Stunde allein und immersdar ihr Recht will. Wie er aber von uns fortkam, das deucht mir eine nachdenkliche Geschichte und der Erswägung wert; denn es scheint mir eine Warnung vor jeglicher Ueberhebung in der Gerechtigkeit und vor allem Pochen auf den Buchstaben des Gesetzes, ohne alle Milde und Billigkeit genommen. Und also habe ich mir und andern zu ewigem Gedenken alles aufgezeichnet; denn das meiste konnte ich als Kapellan und Sekrestarius meines hochwürdigen Herrn, des Vischofs von Dimütz, erfahren; andres erkundete ich oder erriet es ergänzend, weil ich so vieles schon kannte. Nur tat ich nichts aus Neubegierde; denn diese skünde mir und meinem Kleide übel an.

Das Schicksal des Franta Urbanek also hub sich am Markttage, zwei Wochen vor den Pfingsten des Jahres 1665, an. Schon vorher hatten der Trommler und Pfeifer, hinter ihnen der Bogt die Stadt durchschritten und nach ihrer Weise Statuta ac Privilegia, Nechte und Pflichten ausgerufen. Wie ublich hatte niemand ihr Rufen, Blasen und Trommeln vernommen, nur die liebe Jugend der Gaffen, die fich gerade blogfußig, über= mutig und unbeschulet umtrieb. Und dennoch war ihr Auftrag wichtig: benn sie mahnten zum Frieden und riefen den Blutbann aus über jeden, der ihn zu brechen wagen wurde. Noch waren namlich die Gemuter angst= lich vor jeder Zusammenrottung von Menschen, vor= nehmlich weil der Fürstbischof sich just zur Sommerlust in der Stadt verweilte, wie das seine und seiner Vor= fahren Gepflogenheit seit undenklichen Zeiten mar. Ich wenigstens habe mich nie darum gekummert, wann sie sich anhub.

Es war ein recht flaglicher Markt, und ich ging in meiner freien Nachmittagszeit hin, mir ihn zu beschauen. Er füllte kaum den Marktplat und die Lauben, die herum gehen; dort standen die Verkaufer und hatten grobe und schlechte Bauernware feil. Gelbst die murde von vielen, die zerlumpt herumgingen, neidisch gemustert. Auch ward davon fast nichts erstanden, benn niemand hatte Geld, und um ein Groschlein nestelte man eine Stunde am Gurt herum, befah's andachtig, ehe man's Bochstens erstand ein alter Bauer um ein fortaab. mager und altersmatt Geislein Bundschuhe, oder eine Sense um Felle; sonst mare jeder mit seinem Rrame wieder heim. Es war wenig garmen; nur manchmal jauchzte einer, der mindestens tun wollte, als hatte er den üblichen Marktrausch; fast waren mehr Soldaten aufgeboten, als sich sonst an Leuten sehen ließ, und niemand begriff, mas die vielen Waffen follten, mit denen sich jeder vorgesehen hatte, auch wenn er nur die drei Stunden Weges mit Barchend von Solleschau fam. Bu Haufen lagen schwere Partisanen und Büchsen um die Stande. Es mußte aber den Raubern fehr ubel ergehen, sollte sie das reizen, mas hier zu holen mar.

Dennoch hielt der Josef Urbanek rastlos Umschau, und der Franta mit seinem Stabe war überall; noch verdrossener denn sonst, weil's für ihn gar nichts zu tun gab. Und er äße seiner Herren Brot nicht gerne umssonst, pflegte er zu sagen.

Auch von Gauklern war nur wenig erschienen. Nur einer bot seinen Theriak aus und schrie dabei morderisch,

als håtte er sein höllisches Zeug selber geschluckt und müsse sterben daran. Eine Bande Luftspringer wies ihre Künste und hatte ziemlichen Zulauf; denn sie waren gewandt genug, und ein hübsches Mägdlein, immer eine Lockspeise für jugendliche Augen, war unter ihnen. Ich sah ihnen ein gutes Weilchen zu, weil es mich allzeit vergnügt, behende Künste zu sehen.

Es war schon furz vor Besperläuten, und wollte ich mich heimwarts wenden. Da erhub sich ein Tumult; Kauste zuckten in der Luft, und gelle Stimmen schrieen durcheinander: "Blutbann, Blutbann, Blutbann!" Ich kehrte mich; an einem Pfahle lehnte der junge Tichop= pan, der Sohn der Langen, die den Wolf gehetzt, und über sein Wams und seinen Aermel riefelte Blut. mußte ihm darum nicht viel geschehen sein, denn er war unter seiner streitbaren Mutter eine Memme worden, trot seinem Bater, der oftmals im Stadtgraben nachtigte, wenn die ihr Reifen anhub und mit dem Rochloffel Beweise führte. Flinke Jungen schwarmten aus zu Wasser= und Obertor und freischten jammerlich und jedenfalls mehr, denn ein Schock toter Tichoppans entschuldigt hatte. Der Bettelvogt aber hielt das junge Mådchen, das so vielen wohl gefallen hatte, mit seiner harten Faust am Arme, und sie sperrte sich und schrie mit geller und kindischer Stimme unablässig: "Ich hab' ihn gewarnt! Ich hab' ihn gebeten! Nichts ist ihm ge= schehen, was ihm nicht gebührt!" Dabei umfrallie ihre kleine Faust immer noch das Messer, damit sie ihn ge= stochen, und ihre schwarzen Augen sahen bose wie die einer wilden Rate, die man eingefreift und die nun von ihrem Aftloch herabluchst: wem von diesen allen soll ich wohl auf den Kopf springen und ihm die Haare strahlen?

Mir gefiel das junge Geschopf gar wohl. Denn offenbar hatte der Bursche, zutappisch und roh, sie be= drangt, und sie hatte gemeint, sich um ihr Magdtum und ihre Ehre wehren zu muffen. Auch war ihm solch Aber= laß gar gesund, wie sich denn Burgerskinder gegen Aber Beimlose gemeiniglich und gerne übernehmen. darum stand das Ding doch übel für das junge Mågd= lein: denn es hatte sich wider den Blutbann versundigt und mußte das nach dem Gesetze bugen mit der hand und dem Baupte. Es konnte ihr auch nichts helfen, daß Manner und Weiber ihrer Bande jammerten und durcheinander riefen, man solle die Christinka freis laffen. Was der Franta hielt, das nahm ihm niemand mehr, er war sicherlich fur die harteste Strafe, und nur die Gnade meines hohen Berrn, die groß und fast übermenschlich war, konnte das Schlimmste von ihr wenden. Ich aber sette bei mir fest, was ich immer für sie tun könne, das sollte geschehen. Denn der Berr will nicht, daß der Gunder sterbe, und keiner seiner Diener joll andres wollen, denn er. Und aus solcher Gefinnung erstattete ich auch Bericht, was ich leicht konnte, weil ich immer Zutritt bei unserm Oberhirten hatte, und erhielt Auftrag, mich ihrer sowohl, als auch ihrer armen Seelen, um die es leicht übel bestellt fein mochte, angunehmen.

Es war hart vor Abend, da ich zuerst zu ihr ging. Man brach gerade an Marktbuden ab, und das machte ein sonderbar Geräusch. Vor Wolken war's völlig dun= kel worden: man sah nur von den Lauben aus die La=

ternlein durcheinander irren, nicht die fie trugen. Das war befremdlich. Und als ich mich ber Stadtmauer naherte, an der der Bettelvoat hauste und wo die Chris stinka gefangen gesett worden war, da sang eine junge, hohe, doch wohllautende Menschenstimme ein slavisch Lied, das so trauria klang, daß mir davor fast die Trånen gekommen waren. Nur sie konnte es angestimmt haben, benn sonst mar niemand eingetürmt. Ich verzog mich zwolf Vaterunser lang oder mehr, denn ich war so bewegt, daß ich kaum zu ihr hatte iprechen konnen, wie ich's doch sollte: eindringlich und ernst, sie mahnend zu Buße und Reue. Danach brauchte der Urbanek wieder eine Zeit, ehe er die Schluffel fand, nahm, die Stufen voranleuchtete, aufsperrte. Rein Geräusch mar mehr in ihrem Turmfammerlein, ba wir's betraten. Gie lag in rechtem Schlummer; es hatten sich ihr die schwarzen Baare geloft, und ihre Wangen waren rot, und fie fah fein und lieblich aus, daß ich nicht das Berg fand, der armen Kreatur den Schlaf zu storen. Unten aber fluchte der Urbanek und verschwor sich, sie sei eine Beidin oder noch schlimmer. Denn seit Versperlauten singe sie fort bis nun; und er wolle statt ihrer hangen, wenn das nicht fur das Gesindel draußen ein Zeichen fei, mo sie sake . . .

Am andern Morgen begab ich mich zum Stadtrichster. Der saß schon über seiner Anklageschrift und erswies mit mancher feinen Vemerkung aus alten Autoren und mit vielem Scharfsinn, daß Inkulpatin schuldig sei und aus mancherlei Gründen den Tod verdiene. Sein Schluß war von Anbeginn festgestanden und kränkte mich somit nicht. Er las mir manches aus dem Akt

vor, und ich hörte geduldig zu, denn es mußte ihm wohl= tun, einmal in einem Malefizverbrechen sich, feine Wohlredenheit und sein Latein vor einem weisen zu können, der was davon verstand. Danach begab ich mich zur Gefangenen. Man hatte ihr die großen Gisen angelegt, und ich gebot fofort, daß man fie ihr abtuc. Dann fragte ich, allein mit ihr, ob sie meines Zuspruches bedurftig sei. Nein, antwortete sie mir, durchaus nicht. Ich redete ihr ins Bewissen, ob sie benn auch eine Christin fei, und wenn, warum fie fich fo verftode? Sie wisse keines von beiden, entgegnete sie mir. Daruber entsetzte ich mich und mahnte sie, was fur Leid sie ihren Eltern bereite. Da lachte sie nur. Wer ihr Vater fei? — Dies wußte sie durchaus nicht. Wer ihre Mutter? Die große, blonde Christinka bei ber Bande am Softein. Db man sie zu ihr rufen folle? — Rein, nein! schrie sie gar heftig. Mich jammerte eine folche Bergenshartig= keit eines so jungen Geschopfes, und ich stellte ihr vor, sic moge boch ihr Gewissen entlasten, benn ich meinte ihr's gut. Db sie dem jungen Tschoppan habe ans Leben wollen? Da sah sie mich mit ihren schwarzen und jahzornigen Augen an: Ja, das habe fie. "Denkst du auch vor Gericht also auszusagen?" "Gewiß! Und warum nicht?" "Weil es gefährlich ist für dich!" Dies gelte ihr gleich. Sie sei nicht gewohnt, andres zu sprechen, nur die Wahrheit. "Weißt du auch, mas dir dann droht, und daß du nach den Rechten mit dem Leben bu-Ben mußt?" "Hingen sie mich nur, hingen sie mich nur!" jammerte sie. Da ich aber von ihr und ihrer Seele nicht abließ und ihr herzlich mit Vermahnung zuredete, da fing fie an und fang ein alfo lafterlich Schelmenlied, daß ich mich schämte und mich abkehrte, und mein Herz im Leibe zweifeln wollte an ihr und vor einem sehr traurigen Rätsel stand. Denn für verderbt konnte ich sie nicht halten, die mit Verachtung jeder Gefahr ihr Magdtum, das doch nicht einmal ernstlich bedroht gewesen war, so nachdrücklichst verteidigt hatte.

Vergeblich habe ich's auch späterhin versucht, ihr einige Klugheit und Vorsicht mindestens vor den herren vom Gericht zu lehren. Sie ward vernommen und jagte ganglich nach ihrem Sinne aus. Fragte man, ob fie dem Jungen habe and Leben wollen, fo beharrte fie: Ja, sie wollte ihn grundlich treffen oder umbringen. Inquirierte man nach ihrer Reue, so hieß es wohl, sie bereue sehr, daß sie nicht besser gezielt, also daß er min= destens einen Denkzettel für sein Leben abbekommen. Aber sie sei immer zu jah gewesen. Warum sie ihn mit foldem Baffe verfolge? Sie kenne ihn gar nicht, habe ihn nie vorher gesehen und verlange sich's auch fur wei= terhin gar nicht. Aber jeder meine sich mit einem fahrenden Mådchen alles erlauben zu durfen, und sie habe das satt und sich das långst geschworen gehabt, dem nachsten das zu tun, was sie nun diesem tat. Db sie denn nicht einsehe, daß Leute, die zur Ergopung andrer durch das Land zogen, sich von andern auch mehr muß= ten gefallen laffen, denn ehrsamer Burger Rind? Durchaus nicht. Db fie immer so sprode getan? Dies ginge niemanden mas an, das habe fie allein vor Gott zu vertreten; aber sie meine, rein zu sein und es zu bleiben, ihr Leben lang. Fragen, Die ihrer Schamhaftigfeit zu nahe gingen, überhörte sie, oder verstand sie gar nicht. Aber sie erboste die Richter wider sich, und es mar nur

aut, daß der junge Tichoppan sich vor den Berren gar so fammerlich benahm. Denn er log so, daß nicht ein= mal ein Dummkopf von seinem Wuchse ihm ein Wort alauben konnte. Er habe ihr nichts getan; angefallen habe sie ihn ohne allen Grund. Da fuhr ihn das Måd= chen zornig an und spie nach ihm aus, daß er sich verfarbte und zusammenzuckte. Andre seiner Genoffen bezeugten, daß er sie bedrangt habe; ob mehr als gebuhr= lich, wollten sie nicht entscheiden. Denn nicht eine jede sei gleich und geduldig. Man sah wieder einmal, daß ein Schelmenband aus morschen Lumpen gemacht ift. Und so stand ihre Sache so übel nicht ohne den Urbanek. Der sagte bescheiden aus, wie's seinem Umte, bestimmt. wie's seiner Stellung gebuhrte. Db man sie gereizt habe? "Geht mich nichts an." Wie sich Tschöppan be= nommen habe, was er sei? "Geht mich nichts an, ist mir ganz gleichgiltig." Aber sie habe den Blutbann ge= brochen — gehört sich also, was Recht ist: "Es ist Zeit. Rämlich, es wird das fahrende Gesindel immer frecher. Unterm Galgen gehen sie durch. Der ist aber nicht da= zu gemacht. Wer dahin kommt, der foll auch da bleiben. Ein Erempel muß sein! Gehört sich also — aber nichts. nur was Rechtens ist. Ich hab' kein Unrecht getan. Im Ecben nicht. Aber Gefindel bleibt Gefindel. Und fie muffen sich angstigen vor une, oder wir vor ihnen. Oder, ich kann sie bald gar nicht mehr meistern. Schwer ist's, gelehrte Berren, schwer!"

Er stand wieder still und bescheiden, doch auch uns beugsam vor den Herren. Die Mütze, die er unablässig freiseln ließ, während er so am längsten in seinem gans zen Leben redete, ruhte für eine Weile. Verwundert

und ohne Widerrede horchte Christinka dem Manne, der ihr so heftig nach dem jungen Leben wollte. Ihr Schickfal hatte gesprochen. Der Spruch fiel, wie er nicht anders zu erwarten stand, und wie ihn die Gesetze mollten; die Gnade des hochsten Richters mar vorbehal= ten. Der Bettelvoat vernahm's ruhig, mit leicht vor= geneigtem, horchendem Baupte und felbst ohne Regung von Befriedigung. Er hatte, mas er fur fein Recht hielt. Ich aber sah dann nach dem Mådchen, das sich erst verfarbte und danach mit unverhohlener Verachtung Die Achseln zuckte, daß mein Mitleiden fast schwand. Dennoch trat ich auf den Urbanek zu: "Mann des Rechtes - du haft unrecht getan und vielleicht Blutschuld auf dich geladen!" Er bog sich zu mir nieder und kußte meine Band: "Go betet fur mich, Bochmurben! Dies ist Euer Amt. Ich tu', was ich muß."

Auch sah ich das Mådchen bei langem noch nicht dorten, wohin es seine Verfolger so gerne gebracht håtten. Nur konnte ich eigentlich auch nichts Rechtes tun zu seiner Rettung. Denn mein Herr liebte es niemals, wenn man mit Fragen an ihn herantrat oder ihn gar mit Vitten bestürmte. Er zögerte seine Entschlüsse gerne lange hinaus, um dann rasch mit eins, vollkommen unbeeinflußt und überraschend zu entsicheiden. Allerdings war ihm Blut, dessen er in seinem Echen nur zu viel hatte vergießen sehen, ein Greuel, und ein Todesurteil konnte gerade ihm kaum als mit seiner Würde und seinem Veruse vereinbar erscheinen. Aber an seiner Fürstenwürde hielt er fest, und nichts hätte ihn vermocht, auch nur ein Titelchen dessen, was ihm danach zustand, seinen Folgern, dem Vistum

und somit der Rirche selbst zu entziehen. Einiges mußte bei ihm die Erinnerung an manche schwer verwundene Gefahr, an eigene Kluchten und Note fur fie fürsprechen. Und so suchte ich denn wieder um die gewohnte Zeit die Christinka auf, nicht aber um ihr hoffnungen zu machen — benn ich liebe es nicht, eitle Berheißungen m spenden, deren sich vielleicht feine erfüllt - nur um nach ihr zu sehen und fie nicht der Ginsamkeit zu laffen. Sie war vollig gefaßt. Um Turmfenster faß fie und fah ins land, das fo gang fein farbig Weidmannerocklein angetan. Denn es ftand im Braun, wo noch Beide mar, und im Grun der Saaten. Mir schien's aber doch, als habe sie geweint. Daß aber ihr Los unter ihren Schicksalsgefährten bekannt geworden mar und Teilnahme geweckt, das fah man zu Nacht. Denn mehr als sonst um Sankt Johannisnacht waren Sohenfeuer entzündet. Und vom Lande her fam die Post von Zu= sammenrottung und von heimlichen Marschen der Ausgestoßenen und der Gesetlosen.

Den übernächsten Morgen erbat sich der Bettelvogt Gehör bei unserm Herrn. Ans Tor von Sankt Maurizius, Sankt Katharein und des Rathauses waren Drohund Brandbriefe namens der Banden vom Hostein und aus den Wäldern von Ausezd und Chropin angeschlagen worden, die mit grausamer Vergeltung drohten, wenn der Dirne nur ein Haar gekrümmt würde. Jeden Städzter, der in ihre Hände siele, würden sie henken und eine Fehde ohne Ende anfachen, bis sie allesamt oder die Stadt völlig ausgetilgt wären. Das war gefährlich; zumeist freilich für die Gefangene. Denn die Eminenz durfte nicht dulden, daß sedes Ansehen der Obrigkeiten

und ihre Gewalt also angetastet werde. Noch fam mein Bischof zu keinem Entschlusse; aber er gebot, daß die Stadttore taglich um die achte Stunde ichon geschloffen wurden, daß Soldfnechte und Rumorwachen jede Nacht durch die Gaffen zogen, und daß niemand eingelaffen murde, der sich nicht auszuweisen vermöchte, was er sei und was ihn zu uns führe. Ich fertigte bas Defret aus, bann ging ich zur Christinka, um fie zu marnen, sie mochte nicht durch geheime Zeichen zu Unschlägen aufreizen, die ihr allein unter allen Umständen übel gebeihen mußten. Sie fah mich ftumpf und verdutt an. "Ich weiß von nichts. Und bin ich nicht behütet genug? Schildwachen fteben um meinen Turm. Giferne Urmspangen haben sie mir angetan. Und ber Bogt macht über mir — man konnte meinen, wunder was ich nicht vermochte! Rein reißend Tier konnten fie beffer verwahren. Und ich mochte nicht einmal fliehen, wenn mir Tor und Turen offen ftunden."

"Man glaubt aber, weil du jeden Abend singst, so sei dies ein Zeichen für üble Kunden. Denn ihr habt eine geheime Sprache, in der ihr euch verständigt."

"Die haben wir, ja, und ich kenn' sie gut genug. Nämlich von Kind auf. Aber ich mag sie nicht gerne. Just so, wie ich noch niemals gestohlen habe. Und sie haben mich oft und hart genug darum geprügelt, wie damals auch, wo ich des scheelen Lenoch, der Hauptsmann ist am Hostein, Weib nicht werden wollte. Aber ich singe nur, weil's mich freut, und was jeder versstehen kann. Denn ich bin einsam, und man könnte sich fürchten, wenn man nicht einmal seine eigene Stimme hört. Oder klingt's nicht hübsch? Und endlich"

ihr Trop regte sich wieder — "wer darf's mir wehren?"
"Niemand! Aber warum mochtest du den Lenoch nicht? Er ist doch immerhin der Hauptmann!"

"Ihrer. Ich mag nicht ihn, nicht einen andern. Sie sind mir zu roh und zu feig. Oder, soll mir einer gesfallen wie der Junge, den ich stach? Nein, was der Angst vor mir hatte — vor mir!" Sie lachte in der Ersinnerung ganz hell klingend, kindisch, und sah nun ihren Jahren gemäß aus wie eine Sechzehnjährige.

Mir aber kam dabei ein Gedanke von Gott, wie mir schien, der ihr unbedingte Rettung bringen mußte. "Wenn du dich nicht freien lassen willst," sprach ich, "so geh' zu den Klarissinnen ins Kloster nach Olmüß. Unser Vischof beschüßt sie und wird dich dann sicherslich begnadigen und vielleicht sogar aussteuern. Denn ich spreche für dich."

Sie schüttelte den Kopf: "Ich geh' in kein Kloster. Ich tauge nicht zum Stillsten."

Mir kam ein Argwohn: "Du darfst dich dann viel= leicht den Heiligen nicht mehr geloben?"

Erst begriff sie den Sinn meiner Worte nicht. Und wie ihr der langsam aufging, so stieg ihr eine feine und gar mådchenhafte Rote gemach in die braunen Wangen, erst leise, bis dann das ganze Gesichtchen davon durchs glüht war. Fast wie ein sommerbraunes Blatt der Waldrebe, das im Herbst vom ersten Frosthauche aufglüht. Und sehr leise antwortete sie mir. So leise, daß es mein Ohr, gewohnt der Flüsterlaute in der Beichte Bekennender, kaum vernahm: "Danach dürfte ich schon. Aber ich mag mich nicht einsperren lassen, und im Nounenschleier mag ich nicht beten mein Leben lang."

"Und was mochtest du benn?"

"Ich weiß es nicht recht. Oder doch: ich mochte sterben, Hochwürden!"

Da wurde meine Seele sehr zornig und voll Eisers über sie. "Und warum sprichst du so, Marrische? Unser Herr hat dich gesegnet vor tausenden mit Gesundheit und mit Anmut des Leibes und hat dir reinen Sinn gesgeben wie wenigen!"

Sie setzte sich auf ihre Schütte. Denn die Sonne, wandernd zu ihrem Niedergange, trat vor ihr Fenster und blendete ihr das Auge. Die Füße zog sie hoch und schlang die gefesselten Arme darum. Und sehr ernst haft antwortete sie mir: "Und was frommt mir das alles? Es bringt mich an den Galgen. Schönheit und Anmut sind zwei große Herren; sie leiden den armen Teufel Ehrbarkeit nicht gerne um sich, pflegen sie bei und zu sagen." Und als ich verstummte, fuhr sie lebhaft fort: "Nicht wahr, Hochwürden, Euch fehlt die Antwort? Und so seht Ihr denn: ich bin nicht töricht, wenn ich mir das wünsche, wonach ich begehre. Mir liegt nichts am Leben, nicht so viel." Und sie schnellte es mit rascher Fingerbewegung fort.

"Um die Barmherzigkeit Gottes sprich mir nicht so!" und die Wallung in mir war dabei mächtiger, als ich mich einer entsinnen konnte. "Aber wie konntest du nur so werden? Sage mir's!"

"Seht weg, Hochwürden!" • Ich tat's. "Ich meine, Ihr meint's mir gut. Und so und weil sich noch nies mand um mich angenommen, will ich Euch sagen, was ich weiß. Es ist nicht gar viel, und ich denke mir: es ist gar nichts Neues, was Ihr nicht sonst schon gehört

habt ober Euch ausdenken konnt." Sie fann nach. Dann, taftend und suchend, begann fie wieder, und es war, wie wenn einer in sich spricht und inzwischen manchmal ganz vergißt, daß ihm wer zuhört: "Das macht der Frieden, Hochwürden. Denn ich war noch flein, als sie den machten. Noch flein und schon herum= gewesen in aller Berren gandern. Nur unter keinem Dache nicht und in keinem Bette habe ich geschlafen. Wolfsgenoffen heißen sie mich und meine Rameraden; unter Wolfen habe ich gehauft. Meinen Bater fenne ich nicht, und ich weiß nicht, was er ist: ob er reitet mit goldenen Sporen, ob sie ihn eingescharrt haben mit andern, ob er ein Profoß oder Steckenknecht mar, dem sich die Fahrende nicht geweigert, weil sie sich fürchten mußte vor ihm. Niemals spricht die Mutter von ihm. Nur wenn ich mich sperrte, weil mir etwas übel erschien, dann schalt sie: Das hast du von ihm, und nannte ihn hart und einen üblen Gesellen und ver= wünschte mich zu ihm. So meine ich beinahe, er ist tot und ich gehe zu ihm.

"So bin ich gewandert. Wie ich klein war, im Wagen, den einmal ein Pferdlein, dann wieder und öfter die Weiber zogen. Dann lief ich nebenher, und dann durfte ich mitziehen an dem Karren. Und immer widriger ward mir das Leben; denn ich hasse jede Lüge und allen Hinterhalt, und weiß nicht, woher? Das muß so in mir liegen; vielleicht nur, weil ich immer und in allem anders sein wollte, als die um mich, die mir nicht gefielen. Mir war's immer ein Greuel, was sie um mich trieben. Niemals mochte ich trinken; es widersteht mir. Und wie ich sah, daß sie die Gefilde

wieder besiedelten, und sie mauerten wieder Baufer auf, und die Schwalben schossen umher und zwitscherten fo gar vergnügt, als freute sich die kluge Kreatur Gottes, daß nun wieder fur fie gesorgt wird und fur Statten, daran sie ihre Mester bauen kann und ihre Brut futtern und großziehen, da ward ich froh. Und ich meinte, nun fame auch ich einmal zu meiner Rast. Aber, Bochmurden, wer wird die Beimatlose freien und zu seinem Berde führen: da fite ober ichaffe, nach Gefallen? Und so ducken konnt' ich mich wieder nicht mehr. Und ich war einmal, noch ein Kind, betteln in einem Bauernhause. Ich weiß nicht einmal mehr, wo das war, aber sie hatten Ruhe schon lange und sich schon erholt. Hochwurden, ich war noch in keiner Kirche mein Leben. Aber schöner ist's dorten auch nicht. Und so mocht' ich leben, wie's das Bauernweib gehabt hat, und mocht' arbeiten wie sie mit meinen eigenen San= ben, oder sie sollen mich einscharren. Mir tun die Fuß' schon so weh vom ewigen Gehn. Hochwurden, ich spur's schon im Schlaf. Und da ist's wohl am besten, Ihr laßt mich gehn, wohin sie mich wollen fuhren. Und jett werdet Ihr mir glauben, und wenn's bald an der Zeit ist, so werdet Ihr mich nicht martern wollen mit Beichten und Vermahnungen. Denn, hochwurden, wozu? Nur die Sand abschlagen mußten sie mir nicht, Es tut weh, man weint am End' danach, und will man sich's abwischen, so kann man's nicht einmal. Nur das solltet Ihr mir richten, hochwurden!"

Ich habe in meinem Leben manche Beichte abgehört. Ergriffen hat mich vordem und später gleich dieser keine. Mir verschlug's das Wort. Ich wußte der Un=

seligen keinen Laut zu sagen, der ihr gemäß und tröstlich gewesen wäre. Gesegnet habe ich sie, und sie neigte das junge Haupt unter meine Hände und küßte sie dann innig. Ein warm und beklemmend Gefühl stieg dabei in meiner Brust auf. Auf die Gnade meines Herrn setzte ich die Hoffnung. Mochte sie immer nach dem Tode verlangen, so war's ihrer Freunde Pflicht, sie davor zu behüten und ihr das zu geben, wonach ihr nicht unbilliges Herz verlangte. Den Franta Urbanek aber haßte ich und sollte es bald mehr tun, als mit dem Gewissen eines Christen, gar wenn er selber Christi Gebot verkündigt, sich vereinbaren läßt.

In der nachsten Nacht brannten die Scheunen der Tichoppans ab. Es mar ein großer Schaden, und bas Weib lief weinend und heulend nach dem Markte und raufte fich da bas Baar. Vierundzwanzig Stunden spater standen alle Triften, Schober und Baulichkeiten ber Burger auf dem flachen gande in Flammen. Es geschahen Zusammenläufe vor dem Schlosse; schrieen um den Tod der Christinka, die um ihre Freilaffung, damit man nur wieder Frieden bekomme. Man haderte wider einander, und es war eine Berftorung, nicht anders, als stunde der Torstensson abermals vor ben Mauern mit seinen reisigen Geschwadern. Bischof ließ sich von mir den Aft auf sein Gemach bringen. Zu Nachmittage wurden Richter und Vogt wieder aufs Schloß beschieden. Ich mußte nicht, welchem Sinne sich mein Berr zugekehrt. Da sie gingen, schaute ich also nur nach dem Urbanek. Er hielt sich wie sonst; aber, so sicher ich mußte, daß Tumult und Zusammenrottung insgeheim mit sein Werk waren,

so für ganz gewiß sah ich's ihm an: er hatte, was er verlangen zu mussen glaubte. Und noch in der gleichen Stunde wurde das Urteil ausgerufen und weckte ein heimliches Gemurmel und Geraune, zweifelnde Stimmung und eine bängliche Neugierde.

Den folgenden Tag wurde die erste der drei Messen für die arme Seele gelesen. Denn dies ist bei uns also üblich, ob sich vielleicht der Herr ihrer im letten Augensblicke noch erbarme und sie durch ein Wunder rette. Ankläger und Richter sind ihr anzuwohnen gezwungen. Ich zelebrierte sie, und nach seiner Pflicht erschien der Urbanek. Er war ruhig und gelassen wie immer.

Danach hielten sie in der Stadt den Wochenmarkt, und er ging seinem Amte nach. Es gab nichts für ihn zu tun; die Ruhe im Orte und um ihn war so groß, daß es fast unheimlich und wie ein boses Vorzeichen war. Man sprach allenthalben vom nahen Ende der Christinka und davon, was die Heimlosen unternehmen würden, sie zu rächen oder zu retten. Zornige Blicke galten dem jungen Tschöppan und dem Franta, der sie gleichmütig nahm und mit Troß erwiderte. Den ganzen Tag trieb er sich um, und oftmals steckten er und sein Bruder Josef die Köpfe zusammen und sprachen nach ihrer Gewohnheit in hastigen und abgerissenen Worten miteinander.

Erst im Schummern ging er heim, und zu Einbruch der Nacht, nach einem Rundgang um Wall und Mauern, stand er vor seiner Wohnung. Ein Licht, ihm verwunderlich, leuchtete durch das offene, niedrige Fenster. Er zuckte ein Weilchen zusammen, faßte alsdann seinen Stab fester; denn niemand suchte ihn heim, so daß er einen Anschlag wider sich witterte. Erregter und vorsichtiger war nämlich selbst er worden. Niesmand konnte er gewahr werden, denn die Helle war sehr ungewiß. Nur da er näher hinzutrat und durch das Fenster einen spähenden Blick warf, erkannte er, daß sich ein Weib auf sein Lager hingesetzt hatte. Ein Kopftuch hing ihr tief ins Gesicht; unordentliches, zausiges, doch reiches und blondes Haar quoll darunter hervor. Er stieß die Tür auf; sie schrak vor dem Gesräusch zusammen und sah ihn an. Die Stube war von flacher und niedriger Wölbung: fast stieß sein Scheitel an die Decke. Eine dumpfige Kellerluft war in ihr. Er holte mächtig Atem: "Wer bist? Was willst bei mir?"

"Guten Abend, Franta," entgegnete die Fremde und blieb mude siten.

"Noch einmal: wer bist und was willst? Mach' fort! Schläfrig bin ich, schlafen will ich, mein Bett ist's. Wirst fort? He?"

Sie erhob sich und stand nicht um vieles kleiner vor ihm. "Wirst mich heute doch nicht fortschicken, Franta!"

"Was frantat die? Der Bettelvogt Urbanek bin ich für dich. Siehst mir just so aus, als gehörtest du mein. Fort, oder mein Stecken kommt über dich!"

"Wirst mich heute doch nicht schlagen, Franta? Hast's mich früher oft genug. Muß nicht gleich wieder sein, nach sechzehn Jahren!"

"Wer bist? Eine Verrückte? Geh zum Teufel!"
"Das werden wir beide. Aber zusammen, Franta. Sieh mich an!" Und mit der Linken schob sie das Ropftuch beiseite, die Rechte hielt den Kienspahn hoch, und das rotliche Leuchten glitt dem Weibe übers Gesicht. "Schau' mich an und besinn dich, Franta!"

Er starrte sie an wie einer, der in sich sucht und sucht und nicht recht finden kann. "Du bist . . . bist nicht . . ." und immer vor dem Namen weigerte sich die Zunge.

"Ich bin's, Franta! Dein eheliches Weib bin ich, Christiana Urbanek!"

"Ah!" Und in seiner Faust zuckte der Stock. "Ah! und alt bist du geworden und willst dich auswärmen bei mir? Nichts ist's! Mach' fort zu deiner Bande!"

"So alt bin ich noch nicht, daß ich mich auswärmen möchte bei dir. Ich komme wegen der schwarzen Chrisstinka, die ihr nach Samstag henken wollt."

Er sah sie höhnisch und boshaft an. "Und nun — willst vielleicht zuschauen dabei? Ist sie vielleicht von deiner Bande?" Und er trat nachdrücklich und hastig mit dem Fuße den Boden, wie wenn man ein übel und ekelhaft Gewürm zertritt.

"Bei meiner Bande ist sie, seitdem sie lebt. Aber zusschauen werd' ich übermorgen nicht. Ich nicht und du auch nicht, Franta!"

"Ich schon; wußt' nicht, warum ich nicht sollte das bei sein!"

"Weil du vielleicht doch noch so viel Mensch bist, nicht die Leiter zu halten, auf der dein Kind zum Galgen steigt!"

"Herr Jesus! Herr Christus! Du lügst wieder ein= mal!"

"Ich lüge. Ja, und oft. Aber diesmal nicht.

Frag' die Christinka, ob sie mein Kind ist. Frag' sie, ob sie noch von einem Kinde weiß. Frag' sie, wie altsie ist — weil du sie grade bei der Hand hast. Und paß' auf, ob's nicht stimmen wird, alles!"

"So wollt' ich, ich hatte dich liegen lassen im Schnee. Weißt noch? Wo ich dich hab' gefunden, vor Jahren, halb schon tot und verfroren."

"Da sagst mir nichts Neues damit. Das kann ich mir ausdenken, ohne daß du mir's sagtest, daß du's dir wünschtest. Und kann auch sein, es war' besser für alle."

"Oder so wollt' ich doch mindestens, ich hått' dich niemals zu mir genommen oder geheiratet."

"Warum hast's denn getan? Mir oder dem Kind zulieb? Oder nur, weil der Geschorene wollte, daß man heiratet, damit wieder Cheleut' in Die Stadt kommen? Und hast mich auch nur gefragt: willst mit mir hausen? Dber danach: willst mit mir zur Kirche? Genommen hast mich zu dir, weil ich mich nicht konnte wehren und dir gefallen hab'. hast dich drum gekummert, ob du mir zu Gesicht stehst? Gebunden hast mich an dich. weil du hast dein Umt behalten wollen. Aber ist dir was dran gelegen, ob ich mich will binden laffen fur immer? Db ich auch nur tauge unter ein Dach? Nein - ich bin frei gewesen fur immer, und ich bin kein hund, den man ankettet vor das Haus, damit er dort bleibt und bellt und nichts tut, nur bellen und sich schlagen lassen und fressen, was man vor ihn hinstellt, und der dann noch springt vor Freuden an seinem herrn hinauf, wenn ihn der nur loskettet und mit sich låßt laufen, wohin es dem Herrn gefällt. Nein, ich

such' mir meinen Weg schon noch selbst — und ich komm' schon durch. Und was meinst, wie mir war, wenn du fahrende Leut' gemartert hast, Franta! Und hast mir's noch am Abend gern erzählt. Noch weißt nicht, wie das schmeckt. Aber: wirst's schon kosten, Franta!" Und ihr Auge leuchtete im Grimm.

"So hast du die Christinka an den Galgen gebracht! Battest mir das Kind gelassen!"

"Kann sein, aber so ganz hatte ich meine Hand nicht im Spiele dabei, wie du, Franta. Und das Mådel gehört der Mutter in der ganzen Welt."

"So wollt' ich —" stohnte er.

"Was wolltest? Aber set, dich, Franta, die Kniee wollen nicht mehr mit."

Er gehorchte ihr, und sie stand hoch und überragend neben ihm. Und dann ganz weich, hub er an: "Und so ein liebes Kind war sie! Und noch kaum über zwei Jahre alt kann sie gewesen sein und hat schon laufen können, wie ein Wieselchen. Stundenlang, ohne müde zu werden. Und ich hab' sie so lieb gehabt, und so klink war sie."

"Ja. Sonst hått' ich noch långer warten mussen. Denn die Tag' hab ich gezählt, von dem, wo ich mich dir geschworen hab', bis zu dem, wo das Kind wird so weit sein, daß man's nicht mehr muß im Tragtuch tragen. Und ich habe gehofft, sie wird's mit der Mutztermisch bekommen, daß sie passen wird zu uns, die wir freie Menschen sind und hinter der Hecke schlafen. Das tut sie nicht. Sie ist doch schon in der Stadt geboren, und dein Kind ist sie."

"Und so schone Handerln hat sie gehabt. Und sie

hauen sie ihr ab!" Er hörte gar nicht auf das, was sie sprach.

"Sie will nicht lügen. Und mit keinem Manne will sie zu tun haben, und ehrlich ist sie und sehnt sich, wo zu wohnen," respondierte das Weib.

"Und sie machte kleine Schritte, wenn sie mir entsgegenlief. Und ein krähend Stimmchen hatte sie. Lieb hat sie mich gehabt, und nur sie!" Eine Tote hatte sich ihm aus dem Grabe heben gewollt, und er wälzte den schwersten Stein darüber, daß sie ewig darinnen bleisben mußte, und der Gedanke an das, was er sich sels ber bereitet, erschütterte den harten Mann.

"Und sie ist rein und hat nichts verschuldet und soll hangen," plarrte das Weib.

Beide schwiegen ein Weilchen in ihrem Jammer. Danach setzte sie sich neben ihn. "Lebt dein Bruder, der Torwart Josef noch?" forschte sie.

"Ja, was soll's damit?" kam's dumpf zur Antwort.

Sie neigte sich zu ihm. "Du hast die Schlussel zu ihr. Er könnt' ihr das Tor auftun. Bitt ihn drum. Es kostet vielleicht nur ein Wort."

Er schüttelte den Kopf. "Ich bitt' ihn nicht. Geht gegen den Eid. Er tut's auch gar nicht, auch mir nicht. Muß anders gehn."

"Wir können uns flüchten und anderwärts mitein= ander leben. Alle drei, Franta!"

"Wo? Unter deinesgleichen?" forschte er miß= trauisch.

"Nein, anderswo. Ich will jetzt arbeiten. Sie hat's immer wollen. Du kannst es. Leben auf dem Dorf wo. Ich hab's satt, daß mir jeder Wind um die Ohren

pfeift. Und ich meine, wir könnten's jetzt noch einmal probieren miteinander. Und ich hab' so viel Angst geshabt um sie, wie ich da heruntergelaufen bin vom Berg bis daher — ich möcht' nicht mehr sein ohne sie oder wo es ihr nicht gefällt. Was kostet jetzt Grund im Ungarischen? Eine Zwetschke ums Joch. Aber rett' sie, Franta, rett' sie. Kost's was gilt. Und ich werde brav sein und will dir's danken mein Leben lang."

"Warft es fruher gewesen. Richts gegen den Gid. Romm!" und er stand auf und bedurfte diesmal bes Stabes als einer Stute. Das rotliche Licht des Rienspahnes glitt die enge, steile Treppe zum Turmgemach der Christinka empor, und zwar muhsam, oftmals rastend. Von ihrer Zelle aus aber ging bann ein unbandiges Weinen, Schluchzen, Stohnen durch eine ziemliche Weile durch die Nacht. Die sterben sollte, mar stiller und ruhiger denn beide, denen das Leben ver= hångt war. Danach flopfte der Urbanek an meine Tur im Schlosse. In ungelenken Worten, in denen die unbandige Angst seines Berzens zitterte, berichtete er, was sich begeben, bat mich, ihm beim herrn Gehor zu verschaffen. Ich sann. Endlich: "Mann der Gerechtig= feit - nun, wo ist bein Recht?" Aber er jammerte mich, kaum daß ich's gesprochen, ich schämte mich meiner eiteln Regung, und so fügte ich hinzu: "Warte eine halbe Stunde oder etwas darüber. Ich muß zum Berrn, der mich zur Arbeit befohlen. Danach, auch ohne jede Post, tritt ins Zimmer der Eminenz und probier's, ob sie dir einen Ausweg weiß aus der Schlinge, in der dich dein hartes und erbarmungsloses Berg ver= fangen."

Es war eine lange Frist, wie mir schien. Endlich kam der Urbanek. Der Bischof schritt nach seiner Geswohnheit sinnend auf und ab und rief mir manchmal einen Sat ins Nebenzimmer zu, den ich festhalten sollte. Denn er liebte niemandes Anblick, war er beschäftigt. Es war nur eine schwache Helle, denn der Herr litt an den Augen und vertrug keinerlei grelles Licht. Kaum daß er eingetreten, stürzte der Urbanek vor ihm nieder, als sähe er das Allerheiligste, und reckte die Hände zu ihm empor: "Herr! erbarme dich!" flehte er inbrünstig, "erbarme dich, Herr!"

"Steh auf," gebot mein Herr, der nicht unvorbes reitet war. "Was willst du von mir? Was kann ich tun? Das Urteil ist ausgefertigt und verkündigt. Du selber drangst darauf. Du mahntest mich an das Recht, zu dessen Hüter ich bestellt bin. Gilt das nun mit eins nicht mehr, weil dein Kind darunter leidet? Du ers barmst mich, und mich jammert's des jungen Lebens, das übermorgen schmählich endigen soll. Aber vielleicht ist's besser so, als daß sie in der Seele Schaden litte und verkäme, unstet und schweisend, wie sie nun einmal lesben muß. Ich kann mein Urteil nicht umstoßen, nicht ändern, Kranta Urbanek!"

Der knieende Mann stöhnte jammervoll. "Erbarme dich, Herr! Sie darf nicht sterben, Herr!" Wieder hub er die Hände flehend empor, und mir tat das Herz weh, ob ich gleich die große Milde und die unerschöpfliche Weisheit meines Gebieters kannte.

Der Bischof zuckte die Achseln. "Ich weiß nichts. Rate du mir. Siehst du einen Ausweg? Sie will ja sterben, sagt man, und sie hat vielleicht nicht unrecht!" "Sie will's nicht mehr, Herr! Wir bleiben beissammen. Alle drei! Erbarme dich, Herr!" Und er sprang auf und riß die Binde fort, die sein erloschen Aug verhüllte. "Mein ander Auge! Nur nicht sterben lassen, Herr!"

Mein Bischof wendete fich mit einem leisen Schauder. Es war ein Schweigen, daß ich mich nicht ent= finnen fann, in einem gleichen geatmet zu haben. Ein Wetter ging irgendwo, ganz ferne, nieder und sandte sein starkes, verzuckendes Leuchten zu uns. Immer noch stand der Franta mit den Banden über dem Baupte und ächzte verzerrten Angesichts, ohne davon zu wissen. Endlich sprach der Bischof: "Berhulle dein Auge," und zu mir rief er: "Fertige den Brief ans Rapitel in Dlmut aus. Es ist wichtig, daß niemand in der Stadt davon erfahrt; daß ein Bote von hier ausgeschickt ward. Sende also einen Boten an den Josef Urbanek. Um zehn Uhr hat er das Wassertor vorsichtig aufzutun, und um elf Uhr wird's gesperrt; es ist noch manches zu überlegen. Wer inzwischen hinaus will, der paffiert ohne Frage." In mir war bei aller Freude über ihre Rettung doch ein Ding wie Leid, daß mir die so bald und für immer entschwinden sollte, die mir in furzer Weile werter geworden war, als ich felbst damals noch erfannte.

Da stürzte der Franta zu Boden. Sein Kopf schlug auf die Fliesen, und er umklammerte meinen Gebieter und küßte demutig seine Füße. Als aber um halber elfe der Kurier ausritt, da überholte er hinter Bilan drei Ziehende. Ein Mann und zwei Frauen schritten unter dem drohenden Himmel dahin. Er grüßte; der Mann aber druckte den Hut tiefer in die Stirne und kehrte sich scheu zur Seite. In unsrer Gegend vernahm man lange nichts von den Entflohenen. Nur nachmals kam die Aunde, sie håtten sich gegen Ungarn gewendet, wo noch Slaven hausen, und dorten den Boden zu bauen angefangen. Sie gediehen; und andere Fahrende, mude des schweisenden Lebens und vertrauend auf die Dauer friedlicher Umstände, schlossen sich ihnen an. Eine Gemeinde erstand und blühte mächtig auf, in der Franta Urbanek, vordem ein Vettelvogt, als ein Richter gebot, dessen Milde man weithin rühmte, und im wilz den Walde Veskid war jeglicher Gesittung eine bleiz bende und neue Heimstatt gewonnen.

Entschwunden sind aber Franta Urbanek und die schwarze Christinka samt ihrer Mutter aus unsrer Gesgend am Samstag vor Eraudi 1663.

## Das Totenlied

Rurz nach dem neuen Jahre 1662, mahrend noch Leopold I. über das deutsche Reich gebot, insoweit ihm nach dem Frieden von Westfalen etwas im Reiche zu gebieten übergeblieben, mar Graf Adrian Dudenweerde auf seinem bohmischen Schlosse Ripan im funfundsechzigsten Jahre feines Lebens gestorben. Gin Unfall seines ichen Bornes hatte den edlen Berrn gang uner= wartet dahingerafft. Denn noch am Abend mar er heil und ruftig heimgekommen. Bu Morgen fanden fie ihn, der, wenn er nicht etwa an der Gicht gelitten, niemalen frank gewesen, tot, Schaum vor dem Munde und die Kauste geballt in seinem Bette. Daß er sich aber vorher heftig mit der Grafin erzurnt, wußte das ganze Baus. Denn er mar nicht 3mang noch Verstellung gewohnt, und seine Stimme drohnte machtig, wie die eines alten Obriften, der in Schlachten und ihrem garmen seine reisigen Geschwader befehligt und befeuert.

Durch zehn Jahre hatte seine She mit Frau Adris ana gewährt. Dhne Frieden und ohne Kinder war sie geblieben. Giner ganz armen, aber stolzen Familie Burgunds war Gräfin Adriana, oder, wie sie sich lies ber in der Zunge ihrer Heimat nennen hörte, Adrienne

Dudenweerde entsprossen, und da ihr Gatte um sie freite, tat er's unter dem Beding, daß sie fortab nies manden ihres Blutes mehr kennen durfe. Sie nahm's an, fand sich aber so schwer darein, wie in das ode, weitläufige Schloß, das dem Grafen für seine Taten im Kriege aus der Erbschaft nach dem ob mannigfacher Vergehungen und Verrätereien justifizierten Albert Waldstein zugefallen war, konnte um den grauen und traurigen Himmel Vöhmens die helle und freudige Sonne nicht vergessen, die über ihrer Heimat und ihren Rebgeländen glänzte. Sie blieb die Fremde.

Dazu eiferte der Graf ohne alles Maß mit ihr. Er hatte einen Anlaß, eine Ursache jum Argwohn, benn sie war schon. Man konnte sie in ihren guten Jahren nicht anschauen, ohne mit Wohlgefallen einer schlanken Haselstaude zu gedenken. Sie mar braunlich von Angesicht, schmiegsam und zierlich, und doch wiederum voll freudiger Kraft, und eine Frohlichkeit, wie vom Unblick gruner und heller Blatter, ging von ihr aus. Das blieb ihr lange, lange, nur daß es über eine Zeit Fremden allein zugute fam. In ihres herrn Gegenwart schwieg ihr Mund und sein sonniges Lachen, das niemand vernehmen konnte ohne den Wunsch, an dem teilzuhaben, mas fie alfo vergnugt merden ließ. Scheu, finster und gedruckt faß sie in ihrer Ede, starrte in die spielenden Flammen des Kamins, darinnen auch im hochsten Sommer das Feuer nicht erloschen durfte, weil es sie ewig frostelte, rieb die schmalen, feuchten Hande ineinander und ließ, in sich versunken, sein Schelten vorbeigewittern. Bis er feinen Nachttrunk von ihr forderte. Darnach schellte sie, brachte ihm den

heißen und gewürzten Wein und ging zu ihrer Ruhe. Sie schliefen nämlich ganz gesondert, und er konnte sie nicht mehr zu sich zwingen, so manches Schelten und so vielen Schlag er daran gewendet haben soll.

So lebte die unselige Frau denn ein Leben, das nicht um vieles beffer war, denn der Tod. Alles hatte ein Mitleiden mit ihr. Und als ein Better gleichen Stammes und Namens mit dem Grafen Zutritt ins Schloff gewann und darnach ofter und ofter zuritt, mit Adriana allein war oder stumm im Garten des Schlosses mit ihr sich erging, da schwiegen alle darüber, ob sie gleich famtlich in Gid und Pflicht des Grafen standen und unter ihm im Rriege gedient. Niemand munkelte auch nur darüber. Niemand miggonnte dem armen Weibe die kurze Lust einer Zwiesprache mit einem Manne, der es nicht qualte. Man fand es sogar kling von ihr, daß sie sich mit dem kunftigen Berrn zeitig verhielt; man wußte namlich selbst dort, wo man's nicht wiffen hatte durfen, daß ihr Gatte nicht ein Sellerlein von all seiner unermeglichen Sabe ihr zugedacht. Gie follte immerhin Urfache haben, um ihn zu trauern, ob ihr nun darnach war oder nicht. Sie aber nahm auch das mit jener stumpfen Ergebenheit hin, die ihr allmählich, eine traurige Schutwehr, gekommen war. Nicht mit einem Winke ruhrte fie an seinem Entschluß, den er ihr Abend um Abend mit allem Behagen und mit forglichster wie liebevoller Ausschmückung jeglichen Umstandes, wie das wohl sein werde, wenn sie heimlos und durch die Schuld ihrer eigenen Berglofigkeit eine Bettlerin zu den bettelnden Geschwistern heimfehren murde, mitteilte.

Denn kein Wittum bestünde auf Ripan, und er werde sich's wohl überlegen, eines zu stiften, werde schon das für vorsorgen, daß der neue Gebieter sie ausfertige und behandle, wie's einer solchen gebühre, die ihren Gatten betrogen und nur klug genug gewesen sei, sich nicht ertappen zu lassen, wenn sie sündigte. Denn wie sollte ein alter, ehrlicher Soldat hinter alle Weibersichliche kommen? Zu gut sei er für sie gewesen, zu gut. "Ober nicht, Bettelgräfin? He?"

Er war fast immer nach leidiger Feldlagergewohnsheit schwer trunken, wann er heim kam. Und auch das steigerte ihren Ekel vor ihm, daß er, wie Sinnlose und Tobende, mit geiferndem Munde sprach, immer wieder das Gleiche wiederholend, und zwischendurch in zorsniger Vekräftigung mit der Faust auf die Tischplatte schlug. Roh und gewalttätig war alles, was er tat, und sie mußte nur zu oft eines andern denken, der in der Sprache ihrer Mutter ohne breiten, flämischen Tonfall mit ihr sprechen konnte und sich immer schmuck und adelig erwiesen.

An jenem letten Abend also saßen sie wiederum in der Halle. Er schalt, und sie schwieg und starrte in die Lohe, dann wieder, wenn sich Funken erhoben und, ein kreiselnder Sternentanz, in die Höhe stiegen, denen nach. Er aber geriet vor ihrer Ruhe und Schweigsamskeit in immer unbändigeren Eifer und plötlich kam ihm ein Gedanke. Aus scheelen, bosen Augen spähte er zu ihr hinüber und ganz unerwartet fuhr er sie an: "Der hast du dich schon sichergestellt? Hältst du's schon jett mit dem Buben?"

Sie schrak zusammen. Darnach griff sie nach dem

Schüreisen, störte im Feuer und zuckte lassig mit der Achsel.

"Sie hat sich verraten," jubelte er. "Es ist so! Noch heute schreibe ich den Herren nach Wien. Nicht eine Scholle darf sein werden, nicht eine. Mag der Kaiser wieder nehmen, was mir seine Gnade verlieshen. Was schiert's mich, was nach meinem Tode wird? Du aber — warte! Noch lebe ich!" Er ballte die Faust und schüttelte sie nach ihr; musterte sie mit einem breiten, frechen Blick, der immer wieder ihr tiefstes Gefühl aufstörte und verletzte und davor sie immer von neuem erschaudern mußte.

Adriana kauerte sich in sich. "Du bist toricht, Adrian. Wer mußte nicht erschrecken, wenn er so aus Gedanken aufgerufen wird?"

"Verraten hat sie sich! Gefangen hat man sie, wie eine unbedachte Maus. Dh, man kennt seine Finten immer noch, und sei man tausendfach zu edel, sie zu gebrauchen!"

"So glaub' was du willst, mir ist's durchaus gleich. Haltst du mich aber für schlecht, so laß mich gehn. Nach Frankreich, zu den Meinen. Ich begehre nichts von dir, nur laß mich gehn. Ich bitt' dich, Adrian, laß mich!"

Er hob wieder die Hand: "Schamlose! In die Bettelei willst du, der ich dich kaum entzogen habe? Mich willst du verlassen? Hast du vergessen, was ich für dich getan?"

"Nein," und sie lächelte eigen dabei, "das habe ich nicht. Du hast schon dafür gesorgt, daß ich's nicht vergessen konnte. Dort hab' ich kein Heim mehr, und hier hatte ich nie eines. Zum letztenmale bitt' ich dich: laß mich gehen, Adrian!"

"Zu deinem Buhlen, Dirne?"

Sie ward ganz bleich und von starrer Ruhe: "Ich habe keinen Buhlen. Und man kann, scheint mir, in einer Ehe leben, die eingesegnet ward nach allen Bräuchen, und es ist sündig, was immer sich darin bezibt, und kann sie wieder brechen, und es ist dabei keine Sünde vor Gott." So ruhig sprach sie das — man sah, wie oft, wie unabweislich ihr dieser Gedanke mahnend und rastlos in der Seele gesprochen haben mußte.

"Sie beschönigt ihr Tun! Nicht einmal leugnen kann sie's mehr!" und er sprang auf und schlug nach ihr. Sie aber wich dem Streiche nicht aus. Fast als wollte sie ihn empfangen. Nur daß sie dann doch zussammenzuckte und ihr Auge ein Weilchen unheimlich aufglomm. Atemlos lehnte sie am Tische und kämpfte; unbewußt fuhr ihr Handrücken über Augen und Wange. Und dann, mit einer befremdenden Gelassensheit, schellte sie: "Es ist spåt, Adrian. Dein Schlafstrunk!"

Er war wieder in seinen Lehnstuhl zurückgesunken und stierte ihr fast blode nach. Dabei aber verfolgten seine Blicke unablässig und mißtrauisch sie samt allem, was sie tat. Nichts, was auch nur im geringsten vom Gewohnten abgewichen ware. Mit ihrer ganzen Anmut nahm sie den Becher, wie ihn der Diener brachte. Sie neigte sich dabei, wie immer, also darüber, daß ihr der duftende Dampf um Gesichtchen und Schläfe spielte. Nur etwas länger als sonst schien sie ihm dabei zu verweilen. Wie immer in diesen gramvollen zehn Jahren brachte sie ihm den Becher, — einst hatte sie damit begonnen, weil sie sich ihm in Dankesschuld glaubte, um ihn vielleicht durch Demut sich und milderen Sitten zu gewinnen. Nun war's ihr Gewöhnung und dabei eine Pflicht.

Er stieß mit unsicherer Band nach ihr, und sie wich so gewandt und geubt aus, daß nicht ein Tropfen verschüttet ward und man erkennen mußte, wie ihr kaum zum erstenmale solches widerfuhr. "Trink, Adrian!" Die buschigen Brauen hoben sich, er griff nach dem Burgewein, sturzte ihn hastig hinunter, und fah ihm mit Spannung und angstlicher Neugierde zu. Dann auf widerspenstigen Beinen erhob er sich und torfelte nach seinem Gemache. Noch in der Ture aber kehrte er sich: "Wart' morgen!" Sie neigte das Haupt halb listig, halb demutig; darnach ließ sie sich nieder und sah so manche Stunde in unruhigen Sinnen und in Erwartung eines Dinges, das ihr selber nicht klar werden wollte, dem Zungeln und Spielen der Flammen im Ramine zu, bis die machtigen Blocke gang niedergebrannt maren. Långst mar der Diener des Berrn durch das dunkelnde Gemach geschritten, ehe auch sie sich erhob und nach ihrer Ruhe ging. Den folgenden Morgen sah aber Adrian Graf Duden= weerde, ihrer Kaiserlichen Majestaten Obrister im großen Rrieg und Mitwisser um die Sat von Eger, nicht mehr. Den Brief an die Berren von Wien hatte er nicht geschrieben.

Er ward bestattet mit allen Ehren, die einem Mann von solchem Rang und Adel gebühren. Sein

Erbe kam zum Tranerseste; er und Frau Adriana allein schritten vor der Dienerschaft hinter dem Sarge. Angehörige hatte der Tote sonst nirgend in der Welt, und seine Gefährten aus tollen und kriegerischen Tasgen waren ihm alle vorangegangen, zu seinem Gerichte ein jeder. In der Kirche ward ihm ein Grabmal mit Wappen und mancher Zierat erhöht. Messen wurden für die Seele, die ohne alle Buße und im Grimm dashingefahren war, in so überreicher Zahl gestiftet, daß ihr das Himmelreich wohl sicher sein mußte, wenn des Grafen Taten nicht zu sehr dawider stritten. Alles auf Geheiß der Gräfin, und man wunderte sich darüber, denn sie kannten Frau Adrianen als eine Zweislerin, die vordem kaum und lässig die Pflichten ihres Glausbens geübt. Auch das ein Aergernis dem Toten.

Noch mehr verwunderte man sich aber darüber, wie sie und der junge Graf von Dudenweerde es forts ab miteinander hielten. Vordem hatten sie sich gefucht und heimlich getroffen; man dachte, das werde wieder jo fein, denn die Trauer gebot Ernft und Stille. Aber sie mieden sich vom ersten Begegnen ab, da sie ihm ge= meffen und wurdig gegenübergetreten war. Brachte sie das Ohngefahr doch einmal zusammen, wie das bei ben Mahlzeiten und sonft bei Genoffen eines so gro= Ben Hauses nicht wohl zu vermeiden ist, so waren sie fremd und frostig. Er griff tatig in das Leben eines Gutsherrn ein, das ihm, der von feinem Ohm wenig Liebes genoffen, nen und reizvoll mar. Gie las viel in französischen Buchern und sprach, wenn sich ihr Mund überhaupt erschloß gerne davon, wie sie nach Ende ihrer Trauerzeit heimkehren wolle fur immerdar, um ganz vergessen zu können, was ihr in der Fremde zubereitet und verhängt gewesen. Immer stiller ward sie dabei. Täglich ging sie zur Kirche, beskänzte das Grabmal und betete lange und innig davor, bis dann der Frost der Fliesen auffroch durch die Glieder der Knieenden und ihr ans Herz griff, wie sie das liebte. Auch dies war den Menschen ein Anlaß des Verwunderns, denn so heftiger Trauer schien der Geschiedene niemandem wert, der ihn oder den Bund gekannt, der die beiden vereinigt. Und man raunte: wäre der Lebende nur anders, so weinte sie dem Verslorenen wohl kaum so viel nach . . .

In also fried= und freudloser Weise ging der end= lose bohmische Winter. Der furze und ihr allzu farbenarme Fruhling jog vorüber, der Sommer schied, und der fruhe und traurige Frost jenes Landes brach wieder herein. Frau Adrianas Schritt ward mude und laffig. Sie ichlief übel und traumte dann von eitel grauenvollen Dingen, deren jemals gedacht zu haben sie sich erwacht durchaus nicht erinnern konnte. Sie mied alle Menschen. Brach aber einmal eine freund= liche Sonne durch die Wolfen, so nickte fie ein von der spåten und unverhofften Barme, die ihr wohltat. Dann, war das braune Licht ihrer Augen erst erloschen, glich sie einer Toten, und man fah, wie fein Funkchen von farbigem Leben mehr in ihren Wangen glomm. Ichlings schrak sie dann wieder auf und sah sich verftort und verangstigt um. Wer sie in jenen Tagen erschaute, dem ward herzweh davor, wie einmal ihr Anblick jeden herzfroh gemacht, dem er vergonnt war. Aber Gutes ubte fie nach Rraften; und man fegnete

fie im gangen Gebiete von Schloß Ripan, und in einer fremden Zunge, die ihr zu hart, zu rauh und zu schmer ichien, als daß fie eines ihrer Laute hatte Meisterin werden konnen, haben sie fur die stille, stolze Frau ge= betet, die so kläglich an einem ratselvollen Leiden da= hinsiechte, eine Blume, die ohne alle Sonne duften und gedeihen foll. Und man fah ihr gerne nach, wenn sie gang allein, nur ein Hundlein hinter sich, durch das arme, kaum gebaute und ichon verwahrlosende Dorf idritt, Blumen und Gewinde, wie sie eben das Land und die Zeit boten in der hand, immer nur den einen Pfad zur Kirche, muhfam und nur zu leicht erschöpft vom Wege, daß sie immer auf einem der Bugel raften mußte, die auf dem Gottesacker aufgeworfen waren, ehe sie das schmucklose Haus Gottes betrat, allda ihr täaliches Tun zu vollbringen.

Der November dieses Jahres war ihr so gekommen. Zu manchenmalen hatte der junge Graf Zwiessprache mit ihr gesucht, mit ihr beeinigen wollen, was wohl am besten geschehen möchte, wann ihr Trauerjahr um sei. Sie wich aus, lenkte ab, und immer unmögslicher, eine immer stärkere Pein war es für beide, zeusgenlos und allein auch nur eine Stunde zu verbringen. Das einemal meinte sie, es sei noch nicht an der Zeit, derlei zu erwägen; dann wieder: sie wisse um die Entschlüsse des Toten, und niemandem stünde das Recht zu, daran zu rütteln oder zu mäkeln, was nun im Grabe versiegelt sei. Wieder einmal wollte sie sich schleiern lassen und in das Stift für edle Frauen auf dem Fradschin treten. Am liebsten aber sprach sie dennoch von ihrer Heimfahrt; sie wollte sich ausweinen

bei der Mutter und darnach lieber dorten entschlafen denn hier, mo die arme Seele erst durch Wolfen den Weg zum himmel suchen muffe. Die Ginsamkeit hatte ihren Zauberspruch über Adriana Dudenweerdes Berg hingehaucht; verfangen in ihrem Nete war die Frau und mußte nicht, wie daraus entrinnen, versuchte es selbst kaum mehr. Dazu raschelte allenthalben das Kalllaub, überdeckte die Wege im Garten, die sie vordem nicht immer einsam gegangen, stieg in falben und frausen Saulen gen himmel, wenn etwa ein Windftog darein fuhr; darnach, als es regnete, begann es ju duften, und ihr schmerzten die Schlafen davon. Sie war sehr blaß und ganz verschlafen; manchmal flemmte fich's ihr in der Bruft, daß fie aufschrie. Denn insgeheim hing sie immer noch an der Erde, die ihr jo arg verschuldet war. Und so gingen ihr im Dienste ihres Toten und in einem bleichen und schattenhaften Leben die Tage eintonig — ein Totenreigen, der aus Nacht aufsteigt und ungegrußt in Nachte verfinkt.

Es war ihr aber, wenn sie zum ummauerten und wohlverfestigten Freithofe ging, der vordem in manchem Sturme die letzte Zuflucht und das beste Bollwerk der Gemeinde gewesen war, also daß das Leben bei den Absgeschiedenen seine Nettung suchte, wiederholentlich ein Mann ins Auge gefallen. Denn sonst ist es dorten nicht Brauch, die Gräber zu pflegen oder auch nur heimzusuchen. Auch war er nicht nach Tracht noch Wuchs noch Antlitz aus böhmischen Gauen. Er war nicht groß, doch breit in den Schultern; sah blond und unruhig in die Welt; sein Haar war ganz kurz versichoren, so daß man recht sah, wie mächtig und gewölbt

die Stirne fich aufbaute. Aus vertraumten und dennoch scharfen und listigen Augen schaute er um sich. Ram sie, so war der Fremde ichon da und durchschritt icheinbar ohne jedes Ziel das mufte Gefilde. Sie mußte seiner oftmals denken. Selbst in ihre Andacht drangte er sich unabweislich; denn ein neues Menschenantlitz war ihr ein Ereignis. Manchmal erhob sie sich von den Knieen und lugte nach ihm aus. Dann fah fie, wie er die Inschriften der Totenmale las, wo sich eine fand, und sich selbst darüber neigte, konnte er die übermachsene nicht gleich entziffern. Auch das brachte ihr ein Erstaunen, benn ber Schrift mar in jener Begend faum einer fundig. Oder, wenn er ubermudet war, so saß er auf einem der Bugel, schlang den Arm um das Kreuz und brummelte einiges vor nich hin. Dann knisterten die Grabkranze, Die noch vom Feste der armen Seelen da hingen, und machten eine klägliche Musik. Sie war manchmal so unsäglich hellhorig, um dann wieder durch Tage fast nichts zu vernehmen vor den rufenden und drangenden Stim= men in sich. Schied sie endlich, so war der wunderliche Geselle immer noch da, wenn die Schatten ichon fanfen und der der Kirche sich riesenhaft über das Gebreite warf. Wo nachtigte der Unbehauste? Was war sein Gewerbe? Warum weigerte er ihr das Grußen, das ihr sonst jedermann willig zollte und das ihr immer noch gebührte? Das waren Fragen, die nicht von ihr laffen wollten, die fie in banglichen Stunden heim= suchten, ihr lieb, weil sie üblere Gedanken ferne hielten oder scheuchten.

Ihn anzusprechen aber konnte sie sich kaum zwin=

gen, so heftig ihre Neugierde nach ihm ging. Sie war dafür des Wortes zu entwöhnt. Er aber schien allges mach mit Stein und Mal im Freien zu Ende. Hinter ihr trat er in die Kirche; wo Wappen und Schilderei die Ruhestatt eines Reichen oder eines Mächstigen im Lande verfündigten, dorten verweilte er sich am liebsten und zögerte und raunte seine Rätsels worte heftiger, bis er endlich einmal hinter ihr stand und, während sie die Litanei der Seelen murmelte, über ihr gesenktes Haupt weg sah. Da wendete sie sich heftig: "Wer bist du? Was störst du die Ruhe dieses Ortes samt meiner Andacht?"

"Und wer bist du?" entgegnete der Fremde mit einer Stimme, die tief, voll und singend klang und in der Kirche einen irrend mißtonigen Nachhall weckte.

Sie erschraf vor der Macht seines Tones. Darnach: "Ich bin Adriana Dudenweerde und die Herrin auf Schloß Ripan;" sie deutete darnach, das mit Turmen und Zinnen, mit Mauern, darüber kahle Baume rageten, durch das offene Tor hereingrüßte.

Er verneigte sich vor ihr wie einer, der in höfischer Sitte nicht ganz unbewandert ist. "Und was tut Ihr hier Tag um Tag? Denn hier muß jeder dem ans deren begegnen. Ich wundere mich über Euern Eifer; denn es ist fein gutes Weilen an den Dertern der Toten: sie hängen sich an ihre Gäste und gehen mit ihnen zurück ins Lichte."

"Ich betrauere meine Geschiedenen."

"Euer Bater, gestrenge und edle Frau?"

Den Witwenschleier, der sie umhulte, hob sie: "Mein Gatte."

Er wiegte den machtigen Kopf, legte die Finger inseinander und spielte damit. Ein Hinterhalt klang in seiner Stimme, da er entgegnete: "Dann waret Ihr also Herrin von Ripan, und Euer Gatte war um vieles alter denn Ihr, und dennoch solcher Eifer und so heftige Trauer?"

Da überkam sie ein Zorn: "Du hast im Dorfe Umsfrage gehalten um mich und du weißt mein Geschick und daß meine Hand offen ist, und nun willst du dich nach fahrender Gaukler Art an mich drängen, Erkundestes nußen und Gaben heischen. Da hast," und sie warf ein Goldstück vor ihn. Das sprang, ein Fünkchen im farbigen Lichte der Glassenster, in die Höhe und fiel dann, mustkalisch klirrend, niederwärts.

Er buckte sich nicht einmal. Nur eine neue und kaum tiefere Verneigung. "Ich danke, und ich will's schon noch verdienen. Aber Ihr seid hier die Erste, gestrenge Frau, die mir, der ich ein Wort gegönnt, denn ich bin ihrer Zunge unkundig, wie sie der meiner Heismat oder der deutschen, die auch ich erst spät und wans dernd erlernt."

"Und woher stammst du dann?"

"Weither, aus dem Nordland, dem letzten Ende der Erde, wo weiße Schollen, höher wie Berge, andrängen gegen die Feste. Aus dem Lande der Nebel, die Feuer fangen und dann in den endlosen Nächten am Himmel wandern, wallen, zücken und widereinander streiten wie reisige Heere."

"Und mas ist dein Gewerbe?"

"Ich wandere, forsche und frage."

"Und warum weilst du so gerne auf diesem Fried» hof? Oder ist's ein Zufall?"

"Es ist kein Zufall. Weil ich so gerne denke. Hier aber schlummern die letzten Fragen. Und so zweifle ich gerne: Wenn diese Toten hier aufstünden und sie könnten lesen, was man ihnen auf ihr Mal gesetzt, was würden sie sagen dazu? Was sprechen zu denen, die ihnen Stein und Schrift gestiftet?"

"Mich frostelt's." Hastig zog sie ihre Umhulle eng und enger an sich, ließ den Witwenschleier vors Untlit fallen. Giligst trat fie ins Freie, ohne Gruß eilte fie von dannen. Erst an der knarrenden Lattenpforte, die ins Dorf führt, sah sie sich um. Er folgte ihr nicht. Langsam und bedacht sette er seine Ruße und ließ sich, nicht achtend der feuchten Ruhle des Erdreichs, auf einem der Grabeshügel nieder. Gin junges Weib schlief darunter, das im ersten Kindbett gestorben mar, und zwar wollte man wissen, nicht allein nach dem Willen Gottes. Denn sie mar glucklich, fehr glucklich gemesen. Aber man hatte sie besprochen mit Zaubersprüchen. Dort faß er nun und nickte heftig mit dem Ropfe. Es mar fast, als beschwore er die Rebel und rufe ihnen. Die quollen, ein weißlicher Brodem, rings um ihn auf, stiegen hoher und hoher und umwallten den Mann aus dem Nebellande. Sie aber sputete sich, wie noch nie, lief fort, daß ihr Frauenhundchen faum nach konnte und angstig an ihr emporklaffte. In ihrem Mitleiden mit jeder Areatur bog sie sich zu ihm nieder und nahm's auf den Arm. Bu Sause aber trat sie ans Fenster der Halle. Vor ihr lag das flache Land; aber wie ein feiner und leiser Schleier schimmerte es allenthalben

darüber. Mur daß, wenn ein Windhauch ging, fich das Weiße hob und bas Braun der umbrochenen Schollen porleuchtete. Ein braunes, trages Waffer zog fich in mannigfacher Schlangenwindung durch das Gebreit; häflich umfäumten es graue und mifformige Weiden, und ihre langen Gerten zuckten und schlugen aneinander. Denn es mar ein sonderbares Grauen in der Welt, so daß man alles mehr erriet als ausnahm. Ein muder, naselnder Ton, quatend wie das Bewimmer eines Sauglings, jog mit dem Abendwind zu ihr und durchbebte sie, bis ihr beifiel: das war doch nur der blinde Jindraf, den der Schwede, der Landsmann beffen, der vielleicht noch vor der Kirche den Nebeln sang, als Anaben gemartert und geblendet, weil er starrsinnig wie ein Bohme seines Vaters Bort nicht verraten gewollt, und der jett wohl vor seiner Butte saß und die Sachpfeife ubte, mit der er auf Markt und Rirmeß umzog und aufspielte. Und sobald fie diesen Schauder verwunden und erkannt hatte, woher er ihr entsprungen, mar sie auch fast heiter und in sich so ruhig, wie seit langem nicht. Sie streichelte ihr winselnd Sundlein und ließ es nieder. Eine Torin schalt sie sich mit ihrer ewigen Angst. Offenbar: in ihr Mark mar der Nebel eingedrungen, und fie mar erfrankt bavor. Saß fie erft zu hause bei den Ihren, arm bei den Armen, doch Begnugiamen, stand erft wieder die lohe Sonne von Burgund ihr zu Baupten, dann mußte der Spuf verwehen und mit ihm alles, was sie hier gelitten, ge= tragen, getan. Einen Stuhl jog fie fich ans Kenfter, sette sich daran und sah ins Freie, fest, unverwandt, fast begierig, wie man sich manchmal muht, einen bosen

Traum festzuhalten, der noch kurz vor Hahnenkrah die wehrlose Seele bemeistert, auf daß man sich dann doppelt des Wachens und des Tages erfreue, die ihn gesichencht. Was war doch sie, die niemalen gläubig gewesen, hier abergläubig geworden! Sie faßt' es nicht. Und lächelnd erhob sie sich: "Noch drei Monde," sprach sie zu ihrer Seele und suchte das Lager.

Des andern Tages sprach sie den Fremden an. Er stand vor dem Kirchentore und sah um sich, just als hätte sie ihn bestellt und er warte nun auf ihr Kom=men.

"Du hast gestern sonderbare Reden geführt," sagte sie.

"Sonderbare Reden, gestrenge Frau? Sie sind mir nicht gegenwärtig, und ich tue dergleichen doch sonst nicht."

"Du erzähltest von Nebeln, die sich entzünden . . ."

"Das tun sie auch oftmals, gestrenge Frau. Denn aus unseren Bergen schlagen Flammen."

Sie zuckte ungeberdig die Achseln.

"Bon den Toten redetest du und ihren Gedanken und Worten fast, als könnten sie wiederkommen und mit Menschenstimme sprechen zu den Hinterbliebes nen . . ."

"Sie konnen's auch, Herrin! Wenn einer die Spruche weiß, so kann er ihnen rufen!"

"Entsetslich! Unmöglich!" klang's in Adrianas Seele. Aber sie zwang sich und besann sich. Dann flog ein spottisches Lachen um ihren Mund und leuchtete in ihren Augen. "Du meinst," sagte sie, "er kann sie

rufen. Ob sie aber kommen wollen, dies ist ihre Sache, und sie wollen niemals."

"Immer, Gestrenge und Edle. Wenn der sie aufssingt die rechten Sprüche weiß und der ihn singen heißt den rechten Willen oder doch nur den Wunsch in sich hat, ihrer ansichtig zu werden."

Frau Adriana ward fast gutlaunig. "Also, eine Ausflucht! Denn wie kann man erweisen, daß man wirklich das Begehren hatte, seine Schatten zu begrüßen? Schlafen sie also ruhig weiter, dann ist's nicht die Schuld des Beschwörenden, nur dessen, der ihn beauftragt hat."

"Es gelingt aber dennoch oftmals, Gräfin Duden= weerde. Und ein Christ sollte daran nicht einmal zwei= feln dürfen. Oder zog nicht König Saul gen Endor und ließ sich allda Samuelis Schatten rufen, damit ihm der die Zukunft künde und was ihm und seinem Volke bereitet sein werde von den Philistern?"

"Was sprichst du da? Woher weißt du das und was soll es?"

"Es ist aus der Bibel, und es erweist, wie alt meine Kunst ist."

"Aus der Bibel? Ach, da steht wohl so manches!"

Er wurde sehr ernst. "Manches, doch nicht ein Wort, das nicht wahr ware und geprägt von Gott und also gultig für nun und alle Zeit."

"Ich weiß es nicht und will nichts davon wissen. Und kennst du gar einen, der dieser Gabe teilhaftig ist?"

"Die Leute sagen, ich sei es. Und ich habe man-

chen Toten aufgesungen und in manchem Lande. Im= mer kamen sie mir, immer."

Im Grunde war, nach jenem ersten Erschrecken, noch nichts in ihr, nur die unruhige und lusterne Neusgierde eines Weibes, das vor Neuem und Unerhörtem steht. So forschte sie denn: "Und woher ward dir diese Kunst? Oder zu welchem Ende übst du sie?"

"Ich weiß nicht, woher sie mir kam. Aber, warum hat einer das zweite Gesicht und weiß es vorher, wem der Tod verhängt ist? Und ein anderer kennt den Markgang, und die Rute zuckt in seiner Band nach edlem Gesteine, das in der Tiefe schlaft, und nach dem Wasser, das in so geheimen Grunden rauscht, so ver= borgen, daß es kein feinstes Dhr vernehmen kann? Und mir wieder tat sich dieses Geheimnis auf. Die Runen las ich, die Worte begriff ich, die Weise summte um mich in Rachten, die so hell waren, wie hier nur ein Sommermorgen, ehe die Sonne sich zeigt, und in anderen, die so finster und sternenlos dunkelten, wie's niemand ahnt, der ihnen nicht ins schwarze Auge ge= feben. Und fie fuchten meine Seele, bis die begriff, warum sie an sie drangen. Seither zieh' ich durch die Lande. Ungern ub' ich, was ich vermag; denn es ist mir unerfreulich und gräßlich anderen. Wer aber meiner begehrt, dem muß ich zu Diensten und zu Willen fein, gestrenge Frau!"

"Ich hielt dich für einen Gaukler, der die Leute ängstigen will, statt sie zu ergötzen. Nun scheinst du mir ein Tor, der seine eigenen Märlein glaubt," ents gegnete Adriana.

"Bersucht mich, hochmogende Frau!"

"Du konntest einen toll machen mit deinem Ge= fasel. Ich werde dich von hinnen weisen lassen, wie sich's gehört für Leute deines Gewerbes."

"Eut's immer. Nur versucht mich zuvor, Herrin! Euer Angeld empfing ich schon in der Kirche, da ich Euch zum erstenmale sprechen durfen!"

Er hatte sich wiederum, wie er's liebte, auf einem der Hügel niedergelassen. Dabei streifte sein Arm an einen Flitterkranz, der noch vom Seelenfeste her da hing, und der fiel zu Boden. Das raschelte so laut, daß Adriana erschraf und ihre ganze Fassung verlor. Das Spheugewinde in ihrer Hand ließ sie sich entfallen. Er bückte sich darnach und wollte es der Frau darbieten. Sie aber, mit zorniger Gebärde, winkte ab. Und dann, kämpfend und die Seele voll aufrührender Schauder: "Und wenn ich nun wirklich prüfen möchte, ob du kannst, wessen du dich berühmst, — wen könntest du mir aufsingen aus der ewigen Ruhe?"

"Wen immer zu sehen Euch wirklich verlangt. Es sei denn, er sei im Himmelreich. Ueber den vermag kein Rufen mehr etwas."

Sie lächelte wieder: "Nein, im Himmelreich hoffe ich den nicht."

"Und wer ist es? Gebietet und versucht mich immer nach Eurem Gefallen."

Es war ein finsterer Ernst in ihren Zügen, und sie flüsterte nur und stockte oftmals: "Die Eltern leben mir beide. Meine Geschwister sitzen bei ihnen und ha= ben's alle besser denn ich. Die vor mir lebten zu schauen, habe ich keinerlei Gelüsten. Einer starb mir, um einen trage ich Trauer. Noch ist's kein Jahr, und er ware im Fegfeuer, selbst wenn er anders gewesen, denn er war. Sing mir meinen Gatten auf!"

"Wenn Ihr darnach begehrt, so will ich's tun. Nur noch eines beantwortet und erwägt darnach. Wie schied er? Die friedlos Geschiedenen kommen gräßlich, und wer ihres Anblickes nicht gewöhnt oder nicht reinsten Herzens ist, den mag's leicht zu heftig grauen davor. Wollet Ihr den Herrn wirklich sehen?"

"Er starb ohne Frieden. Aber ich will es!" Sie schauderte, kaum daß sie gesprochen.

"Und wann gebietet Ihr über mich, herrin?"

"Welche Stunde magst du?"

"Jede, Herrin, nach Untergang der Sonne bis zu Mitternacht. Und jeder Raum ist mir recht; nur muß er gen Westen schauen, und das Fenster gen Westen muß offen stehen. Denn die Seelen nehmen den Abendgang und kehren also auch dorther zurück. Und nichts darf darinnen stehen, nur ein Tisch, eine Rauchspfanne mit glühenden Kohlen. Sonst nichts!"

"Komm morgen aufs Schloß, wenn du nicht ans
dere Post vernimmst," und den Finger auf den Mund
legend und rucklings schreitend schied sie. Hinter den
beiden aber stand eine rote und fraftlose Novembers
sonne, die sich eben zu ihrem Niedergange bereitete.
Und wie sich der Totensänger erhob, der edlen Frau
seine Ehrfurcht im Gruße zu erweisen, da fiel sein ries
senhafter Schatten auf sie. Sie schrie auf; ihr war,
als wollte sich ein Schrecknis auf sie stürzen. Und
noch einmal schrie sie auf — ihr war, der Mann vor
ihr würfe noch einen anderen Schatten. Und atemlos
und ein Flirren vor Augen, ein Sausen in den Ohren,

fam sie aufs Schloß. In die Halle ging sie. Noch glomm im Ramine das Feuer. Sie kauerte sich daran nieder und wärmte sich. In irren Worten sprach sie zu ihrer armen Seele. Manchmal schüttelte sie ein Schlucken, das sie niederzwang. Ihre gänzliche Einstamkeit drückte ihr auf die Brust, darin ein gequältes und zweifelndes Herz schlug. Und nicht einmal schwieg der geheime Wunsch in ihr, der Totensänger möchte nicht gelogen haben, und sie dürfte schauen, was er könne, und sei es das Gräßlichste. Denn was verschlug alles, nun sie an eine Wiederkehr und ihre Möglichkeit zu glauben begann, so heftig ihr zweifelnder Verstand sich immer dagegen sperrte? Und was konntz ihr der Grimsme zu verkünden haben? D, nur wissen; o, nur schauen, horchen und erstarren...

So fand sie der junge Graf, da er spat wie im= mer heimkehrte. Vor ihm schritt sein Diener, den Armleuchter mit den flammenden Rerzen in der erhobenen hand. Ihr Better verweilte sich bei ihr: "Was verstort dich also, Abrienne?" und strich ihr verhohlen und fluchtig übers braune Baar. Sie aber sah ihn mit fast erloschenen Augen an und hielt augen= blicks die Hand wieder schirmend vor ihr Angesicht, einem Kinde gleich, das den Anblick von etwas Beklemmendem vermeiden mochte. Denn vor der Glut im Ramine und in der Kerzenhelle warf auch er einen doppelten Schatten, unendlich lang durch den Raum greifend der eine - ganz wie die jenes Mannes, dessen sie nicht gemahnt sein wollte. Mit der zucken= den Linken winkte sie ihm: "Laß mich!" stohnte sie da= bei. Er, gewohnt ihres wunderlichen Gehabens, ging.

Sie aber blieb allein, gang allein, wie nun schon durch zehn Monate, in denen nicht ein Tag ihr Sonne oder auch nur troftliches Sternenlicht gebracht, und flierte in die roten Rohlen. Einmal sprang sie auf: "Einen Boten fenden, einen Boten!" murmelte fie. Wohin aber, oder mit welcher Kundschaft? Das war ihr ganz vergessen. Dann wieder fand sie sich vor der Ture des jungen Grafen. Was zog sie dorthin? Was hatte sie dort zu suchen, ihn zu fragen, mit ihm zu beraten? Sie mußt' es nicht. Sie mußte nur, daß zwischen ihr und nichts mehr aemein mar. niemals mehr ibm etwas gemein sein sollte. Und also trieb ñe's umher, und schattenhaft tauchte in ihr das Er= innern jener erften Racht auf, in der fie gleiche Unraft befallen. Gie litt, bis auch das lette Funkchen im Kamin verglommen war. Noch einmal dachte sie des Einzigen, der ihr nahe war und an den fie immerhin einiges Recht hatte. Aber ihn aus dem Schlummer wecken mochte sie nicht. Und was konnte sie ihm beich= ten, worüber er nicht lachen durfte? Und mit schmer= zenden Knieen ging sie nach ihrem Gemach. Im Haupt war's ihr dumpf, und ihr Berg hammerte fo sehr, daß sie einmal beschwichtigend die Hand darauf preffen mußte. "Steh still, steh still," fprach sie fast zornig dabei.

Der folgende Tag war rauh und durchstürmt. Durch die oden Gemächer, über denen kein Frauenauge mehr wachte, und die hohen Sale zog unablässig ein Sausen. Ein feiner Sprühregen ging und nahm alle Ferne. Nicht einmal den Gottesacker und die Kirche darauf, die ihr sonst so nahe standen, konnte sie recht

erschauen. Denn Nebel und Waffer rannen in eines zusammen und brauten häßlich ineinander. Der Bor= mittag ging atemlos; nach dem schweigsamen Mahle jaß der Herr auf Schloß Ripan auf, und ritt, wie alle Tage, von dannen, dem Weidwerke ju fronen. Gin lettes, geheimes Hoffen war so lange in ihr und ward nun zunichte. "Bleib, v bleib!" meinte sie einmal gerufen zu haben, "fiehst du nicht, mas ich leide?" Da feine Antwort fam, erfannte fie erft, daß ihren Lippen fein Wort entflohn sein konnte. Go fah fie ihm nach. Er saß schon und stattlich zu Pferde, und hinter ihm heulten begierige Ruden. Bald mar er ihr entschwun= den, der lette Laut des Lebens in ihr und um sie ver= hallt. Darnach ließ sie alles aus der Salle ichaffen, bis auf den einen Tisch. In einer wunderlichen Laune rief sie der Dienerin und ließ sich von ihr so gut schmucken, wie nur möglich. Die Witwenhaube tat sie ab; ihr Baar ward geflochten und gekranzt, wie sie's als Madchen geliebt. Un dem schönsten ihrer alten Gewande ermaß sie traurig, wie siech und überschlank ihr junger Leib in so kurzer Weile worden war. Dar= nach holte sie ein Pfannlein aus der Ruche; mit schwa= chen handen schob sie den Tisch in die Mitte des Rau= Ihr Ehering glitt ihr dabei vom Kinger, und sie mes. bucte sich nicht einmal darnach. Das Fenster stieß sie auf. Ein leises Rieseln troff ihr über haar und Wangen und tat ihr fühlend fast wohl. Noch war's am Tage, und sie schuttete die Rohlen ins Rauchpfannlein und entzündete sie. Sie sah freudig zu, wie sich die Glut verbreiterte, bis endlich alles in heimlichem Gluhen stand. Das glomm rotlich durch die hohe Halle.

Was sich dann durch eine Zeit begab, das wußte sie nicht. Nur, mit einem stand der Totenschager vor ihr. Er neigte sich stumm vor der Frau. Strack und ernsthaft schritt er auf sie zu: "Herrin — ist es noch dein Wollen, zu rufen den Toten, zu hören, was sie verkünden, zu sehen, was ich vermag? Es ist die letzte Frage . . ."

Sie neigte nur stumm das haupt. In eine Fensternische stellte sich Adriana Dudenweerde und bespähte begierig, mas der Fremde begann. Der trat vor die Glut hin und streute Beere und Nadeln vom Bacholder und vom unheiligen Gabenbaume darüber. Ein duftender Rauch stieg auf und wolfte sich betäubend. Dann breitete er die Arme aus; bas haupt legte er jurud, aus der tiefsten Bruft, fast rochelnd, mit tiefer Stimme hub er feinen Singfang an. Es mar aber Adriana dabei, als ware sie vor der Schwule eines Augustnachmittages entschlafen, und plotlich erklangen ihr gelle unerhörte Laute, wie fie einen dann gerne aus dem Schlummer schrecken. Immer wilder schwollen sie an, immer häufiger folgten sie einander. Nun noch einer; wie wenn in schwerster Racht die überspannte Saite einer Beige plotlich und heftig springt. schwieg der Totensanger, sehr blaß, erschöpft, sonder Atem.

Totenstille. Nur in den Zweigen war ein machtiges Aechzen. Und in jahem Zorne trat Adriana auf ihn zu: "Gaukler! Gerufen hast du nun. Wo bleibt der, dem dein Schreien galt? Die Staupe für dich, die Staupe!"

Er atmete tief auf, rieb sich die Augen. Dann, als war' er kaum selber aus einem schlimmen Traume er=

wacht und noch halb entruckt, nahm er sein Tun wieder auf, marf wiederum seine Zauberkräuter ins Becken, darin es nur noch gloste, und sprach: "Das war der erste Spruch, Frau Gräfin Adriana. Er galt denen, die Gott nach seinen Schlüssen und in seiner Weisheit zu sich genommen."

Wieder stand sie in ihrem Winkelchen, und wieder hub er seine Weise an. Immer stärker, furchtbarer, jäher kamen die Mißlaute und betäubten ihr Ohr und Seele. In allen seinen Gliedern zuckte leidenschaftliche Erregung: es dröhnte, wetterte, schriste. Und wieder schwieg er, und wieder, aber leise, ganz leise, aus ihrer Ecke heraus, erklang ihm das Rufen Adrianas: "Und nun? Welche neue, frechere Ausflucht hast du, Mann der Lügen?"

Er kehrte sich nicht einmal um nach ihr. Nur in die Asche hauchte er und blies sie fort, um noch zur wesnigen Glut zu gelangen, die etwa im Grunde schlafen konnte. Und vollkommen ohne Ton, während er sich selber nur wie sehr mit Mühe aufrecht erhielt, kam ihr die Antwort: "Dies war der zweite Spruch. Ihn hören nur die, so durch eigene Hand geendigt." Wie blaß sie aber war und wie sie bebte, dies verbarg ihm die tiefe Finsternis um sie beide. . .

Ein unerhörter Aufschrei. Ein noch grauenvollerer, der ihm folgte. Eine Fensterscheibe klirrte. Ein dumpsfer Fall. Das letzte Fünkchen in der Rauchpfanne war erloschen; nur noch der scharfe und herbwürzige Duft verzuckte schwelend im Gemach. Fahl, beklommen und zu voller Höhe aufgerichtet stand der Totensänger. Unsten im Hofe aber parierte der junge Graf sein Roß vor

der Leiche Adrianas. Er sprang vom Pferde, bog sein Knie, und über seine zuckenden Lippen kam die eine kurze, leidenvolle Totenklage: "Arme Adrienne! Arme Adrisenne!"

## Fruhschein

Den 13. des Monats Julius 1662 haben fie auf der Ganseweide im Erdberg vier üble Weiber gebrannt. war ein groß Spektakel und ein sonderlich Ergoben für das gemeine Volk, das johlend und mit Zuruf um den Stoß stand und fur deffen Erlustigung sonst bei bofen Zeiten wenig geschah. Denn zweie von ihnen kannte die ganze Stadt. Die eine davon mar des sehr edeln und ansehnlichen Ratsherren Petrus Lehningers Weib, Die andere seine Tochter Barbara. Denn die Stiefmutter hatte, zu wiederholtenmalen peinlich befragt, endlich bekannt, sie habe das Magdlein, da es noch nicht zwölf Jahre alt gewesen, ob seiner ausnehmenden Schonheit dem höllischen Buhlen zugeführt. Torquieret, gab die Jungfer Barbara zu, fie habe durch fieben Jahre mit dem Bosen Gemeinschaft gehabt und schlimme Unzucht Genossinnen nennen aber tat sie überall nicht. So heftig man ihr auch mit Worten und ein= bringlicheren Vermahnungen zusetzte, antwortete fie immer, sie hatte, wann sie ausgefahren, bei ihrem fehr zuruckgezogenen Leben niemanden erkannt, und insgemein sei der schlimme Feind als ein sehr sauberlicher und nur etwas hinkender herr zu ihr auf die Stuben gekom=

men. Ueber eine solche Balestarriakeit eines so jungen Geschöpfes betrübten fich der Berenrichter, Berr Ferdi= nand Riemenschneider und der Beichtiger, der ihre Seele gerne gerettet, gar fehr. Denn das Treiben der Un= holdinnen war nur zu schamlos und zu offenkundig, als daß ein Einsichtiger es hatte leugnen konnen, so daß das Bolg unablaffig im Preise flieg und zwar, so viel beffen auch zugewachsen, fast noch mehr ihrer Brandstoße halber als der vielen neuen Sauser wegen, die man nach dem großen Kriege überall aufzubauen begann, und daß niemand beffere Zeiten und ein lohnenderes Beschaft hatte, als die Buttel samt dem Fronvogte. Der alte Lehninger aber, der sich wie ein Rasender nahm und sich weigerte, die Gerichtskosten fur Weib und Tochter zu bezahlen, mard mit vielen Pfunden guter bohmischer Groichen gebüßt, und, weil er fehr lafterliche Reden führte, ale ein Zweifler und als im Geruche geheimer hinneis aung zur Bererei fortab suspekt gehalten.

Am 18. hujus, eben da es tagte und die Frau Kastharina des sehr strengen Herren Ferdinand Niemensschneider sich erhob, fand sie in Rüche und Haus noch gar nichts bereitet. Vielmehr alles lag und stand, wie zu Abend zuvor. In ihrem Vette aber fand sie die ungarische Magd, Terka geheißen, welche seit mehr denn einem Jahre bei ihnen im Dienste gewesen. Diese stöhnte erbärmlich und klagte, wie sie sich durchaus nicht aufrichten könne. Denn es sei ihr nicht anders, als hätte sie Vlei in den Gliedern, und tue ihr alles weh. Vestürzt sandte man nach dem Chirurgus Sebastian Oberndorfer, denn das Mädchen war dem ganzen Hause wert ob seiner Anhänglichkeit und seines munteren Wes

sens. Berr Oberndorfer fand nichts und schied mit eini= gem Kopfschutteln, weil er an sich und seine Kunft glaubte. Und wie das etliche Tage so fortwahrte, ohne daß weder die Terfa an ihr Werk gehen konnte, noch es eigentlich schlimmer mit ihr ward, so entstand ein allgemeines Raunen. Denn man fannte das Madchen um den Bauernmarkt, wo des Berren Riemenschneiders Baus stand, weil es fehr hubsch mar: zierlich von Beftalt, mit gar kleinem Ropfe, mit munteren, schwarzen Augen darin, braunlich von Angesicht und behend und wippend von Bang, wie eine Grasmucke, daß man im= mer meinte, sie werde jett verborgene Flügel spannen und fortvurren. Auch sang sie gerne und heimlich vor fich, wie so ein Waldvogel, und wollte von keiner Lieb= schaft wissen, ob ihr schon ansehnliche Berren auflauerten, wenn sie hinter ihrer großen, blanken, stattlichen Frau zu Markte ging, ihr nachstellten, wenn sie allein etwas zu verrichten trippelte, und sie so etwa ein unversehe= nes Gluck hatte machen konnen. Und, weil sie immerdar ganz gesund gewesen war, so munkelte man allerhand von Hexerei und als man gar horte, sie moge die Frau durchaus nicht mehr ansehen und kehre den Ropf nur zur Wand, wenn ihr diese troftlich zuspreche, so gewann der Verdacht bald eine bestimmte Richtung.. Man war der Frau Riemenschneider namlich nicht hold, weil sie sich vom Verkehr mit anderen Frauen fernhielt und mied. Eine der Nachbarinnen erzählte, sie hatte sich einmal beruhmt, sie wolle lieber des Teufels werden, als eines Rindleins genesen. Denn ihre Schonheit sei ihr zu wert, als daß sie durch Rindesnote sie sich zerstören laffen molle.

Es aab an den beiden überhaupt immer zu makeln. Wer den Blutbann in Banden hielt, wer schon durch sein Amt so vielen Leiden bereiten mußte, dem mußten manche gram fein. Es gab wenig Familien, Die fein Eingreifen nicht schon einmal verspurt hatten. Er tat feine Pflicht, ohne Befinnen, ohne Barte, ohne Rucksicht, wie man etwas erledigt, das nun einmal fein muß und das in eines anderen Banden lage, ware es nicht diesen anvertraut. Er hatte im großen Kriege als ein fehr junger Hauptmann gedient und darnach dies Umt anvertraut erhalten, das seinen Bunschen durchaus ent= Denn er war keiner Versuchung zuganglich, iprach. ruhig, ermagend und bei feiner großen Rlarheit bald ein icharfer Jurift, an den man sich selbst aus Grat und noch weiterher in wichtigen Fragen um Gutachten wandte. Allerdings wußte er sich damit und mit seiner gewandten Feder nicht wenig, überhob sich gegen die Rollegen und traumte von einer hoheren Laufbahn. Sie war eines Obristen Tochter, der bei Jankan ohne Bik= toria, doch nicht sonder Ruhm unter kaiserlichen Fahnen gefallen, streng flosterlich erzogen, selber zum himmlischen Brautigam sich sehr hingezogen fühlend, und hatte auch darum nicht ohne Besinnen und Zweifeln sich dem alteren Manne verbunden. Nun hingen sie einander fehr an, mit einer heftigen Ausschließlichkeit des Begehrens, welcher die Jahre nichts anhaben konnten. Sie waren wohlhabend und vielleicht sogar mehr, ohne anderen Aufwand zu machen, als fur den Staat der Frau, daran ihr Herz nun einmal hing. Gesellschaft mieden sie nicht, noch fehlte fie ihnen, die jeder ungestörten Stunde froh maren, so wenig sie, als vollig gleicher Bedanken, auch

in ihr sprachen. Beider Gottesfurcht war echt. Anfangs hatte man ihr Glück bezweifelt, späterhin es als etwas Unbegreifliches hingenommen, je fester es erwuchs, wäherend um sie herum manches Blühen, wie eben erst das bei Lehningers, zunichte ward. Das Unbegreifliche aber schwebt über den Häuptern der Menschen wie eine drochende Wolke. Wann wird sie sich öffnen und irgend ein ungeahntes Unheil enthüllen, das in ihrem Schoße schlief...?

Nach einer Wochen etwa, als es mit der Terka im= mer im aleichen blieb. ohne daß alles Salben und Schmieren von hilfreichen Frauen irgend nutte, vielmehr der Urm des Madchens, wenn man ihn zur Bohe hob, als ein unnut und fraftlos Ding niederfiel, gleich als war' er in der Wurzel verdorrt, wahrend doch kein Auge gegen fruher eine Menderung gewahren fonnte, sandte man nun einen Priester vom Orden Jesu, der im Geruche stand, Teufel besprechen und austreiben zu fonnen. Er war Beichtiger und Seelenfreund des Hauses, wie in diesen sehr kummervollen wie andachtigen Tagen jedes beffere einen haben mußte. Er verweilte sich fehr lange bei dem Mådchen, und der Herr Riemenschneider, der sich derweilen aus rein menschlichem Anteil im Flur aufhielt, horte den heiligen Mann mit starker Stimme der Magd zusprechen, sie vermahnen und beschwören, wahrend fie entgegenschluchzte, beteuerte und ihrer Gee-Ien Seligkeit zum Pfande sette. Als sich die Eure wieder auftat, trat der Priester mit fehr blassem und verstörtem Gesichte heraus. Wenige Worte, und herrn Riemenschneiders Antlitz ward nicht minder fahl. Er griff nach der hand des Priesters und riß sie ungestum an sich,

als wollte er sie vom Arme trennen, kußte sie heftig, und er, an dem man niemals eine sonderliche Aufregung gestannt, schrie auf, stöhnte und flehte. Der andere zuckte mitleidig und hilflos die Achseln. Da er schied, taumelte der Richter ganz ohne Fassung in sein Gemach.

Am gleichen Abend war ein großer Rumor in der Stadt. Denn Frau Katharina Riemenschneider war, als der Hererei bezichtigt und schwer gravieret, in die gemeine Prison eingeliefert worden. Von Stund' ab erholte sich die Magd, daß es ein Wunder und fast für sich ein Beweis war, und war bald wieder auf stracken Küßen.

Dieses war die Anklage, wie sie die Terka zuerst dem Beichtiger gemacht, darnach vor dem Inquirenten, oft und eindringlich vermahnt, aufrecht erhalten, ohne alle Abweichung wiedererstattet und mit den tenersten Eiden bekräftiget. Und als einer ehrsamen und unbescholtenen Person christlichen Glaubens mußte man ihr wohl Geshör schenken und demnach mit der Inkulpatin nach dem gemeinen Recht und den Borschriften des Herenhams mers gemäß versahren.

Es sei ihr oftmals aufgefallen, wenn sie der Herrin beim Auskleiden habe helfen mussen, daß sie diese schleus nig weggeschickt und die Ture hinter sich sorgsamst verriesgelt. Und als neugierig, und ob die Frau nicht vielleicht eine geheime Unform vor ihr verberge, habe sie einmal durch das Schlüsselloch geluget und also gesehen, wie sich die Frau nackend ausgezogen und mit einer Salbe am ganzen Körper gesalbet, der aber ohne allen Fehl gewessen. Das ziemliche Häfen, aus welchem sie dieselbe Salbe genommen, stand hinter dem Bette in einem ges

heimen Schränkigen. Einmal habe sie fürwitzig ihren Finger darein getauchet. Es war ein starker und übler Geruch, und der Finger brannte sehr heftig. In der gleichen Nacht sei aber in ihre Rammer, die sie doch wie immer sorglich verschlossen, ein sehr wohlgekleideter Herr, den sie niemals vorher gesehen, gekommen, habe ihr das Köstlichste von aller Welt versprochen, wosern sie sich ihm zu eigen gabe, und sie also sehr bedrängt, bis sie in ihrer Angst und sich keinen Rat mehr wissend, nachdem niemand ihr Schreien hörte, Gott und seine Heiligen angerufen. Alsbald sei der fremde Herr mit einem gräßlichen Fluche und einem bosen Dampf hinter sich, der ihr die Brust beklemmte, als ein angebrannter Schwefelfaden es tut, ohne Spur verschwunden.

"Db der herr damals zu hause gewesen?"

Nein. Das wisse sie bestimmt. Er sei im Amte über Land gewesen.

"Db aber die Frau? Und wenn, ob sie ihr Schreien hatte muffen horen?"

Ihr Rufen ware laut genug gewesen dazu. Nur daß sie ganz allein im Hause wohnten. Ob aber die Frau in ihrem Bette gelegen, dies wisse sie nicht.

"Was das wiederum nur heißen solle? Sie möge sich ihre Aussage wohl überlegen — es ginge um zweier Christenmenschen zeitlich und ewig Heil!"

Sie könne nicht anders, bei der Mutter Gottes und ihrem einigen Sohn. Denn die Frau habe sich niemals gesalbet, wenn nicht der Herr just auf Reisen gewesen sei. Dies wisse sie als ganz bestimmt. Aber sie wisse nicht, ob die Frau dann im Bette geschlafen. Denn immer darnach sei es ganz so gewesen, wie sie es zu

Abend gemacht, und keinerlei Eindruck, als hatt' eine erwachsene Person darin gelegen, und sei die Frau sehr grämlich und übeln Aussehens gewesen.

Die Beisthenden sahen einander an. Ein Species loci, auf gemein Deutsch ein Orts und Augenschein ward angeordnet. Man konnte wirklich durch das Schlüsselloch zum Bette und dem Wandschränken das hinterblicken. Dieses ward geöffnet, und man fand nes ben allerhand Schmieren und Delen, wie sie sonst Frauen haben, eine ansehnliche Dosen darin, zum Teil noch gefüllt mit einer Salben, welche, schmeckte man dazu, also in die Nasen stach, wie die Terka dieses ans gegeben. Und wurden der Frau Katharinen am gleichen Tage die strengen Eisen angelegt. Mit der Terka aber ward weiter inquiriert.

"Warum sie also wohl dann über ein boses Treiben so lange geschwiegen?"

Sie errotete sehr. Dann: Weil sie gewußt, der herr hange an seiner Frau mehr als an sonst allem.

"Also: aus sonst löblicher, diesmal aber sträflicher Anhänglichkeit an den Herrn, und um ihn, dem sie sehr zugetan, nicht zu betrüben?"

Die Terka kämpfte mit sich. Endlich: Ja, denn sie habe dem Herren immerdar zu Gefallen zu leben gestrachtet. Freilich nicht weiter, als mit Zucht und Ehrsbarkeit verträglich.

Mancher der Gestrengen schmunzelte und dachte sich sein Teil. Denn das Mädchen war zu säuberlich. Alsdann: "Und in welcher Weise sie demnach meine, daß sie von der Frauen sei behert worden? Und sie möge ihrer Worte Hut haben!"

Das sei sicher und gewiß in der übernachsten Nacht geschehen, nach der man die beiden Lehningers gebrannt. Denn sie hatte dabei zugeschaut und sich dabei sicherlich in Gedanken versundigt. Weil sie namlich die Jungfrau Barbara oft und oft gesehen, und es sei sicherlich feine fittsamer, schöner und stolzer in Wien zu befinden gewesen, so habe sie bei sich gedacht, ob man nicht unrecht getan habe an dieser, und durch folchen 3meifel bem Boien Gewalt gegeben über fich. Go meine fie heute. Und mit solchen Gedanken sei fie mude, nachdem fie nur das Notwendigste verrichtet und alles Uebrige auf den Morgen verschoben, zu ihrer Lagerstatt. Es fei ein machtiger Schlaf auf ihr gelegen, so daß sie nicht an= ders vermeinte, als sie musse augenblicklich ihre Ruhe finden. Dem sei aber nicht so geworden. Vielmehr sei sie mit halb offenen Augen dagelegen und hatte felbst die Totenuhr gehört, welche im Holze und wie unter ihrem Ropfe getidet. Immer schwuler und angstiger sei ihr ge= morden, und fie habe muffen aufstehen und ein Fenfter aufgestoßen. Dies getan, sei eine fehr große, blanke Rate in die Rammer gehuscht, welche, sie wisse nicht wieso? der sehr edeln Frauen absonderlich geglichen. Diese saß auf das Fensterbrett und sah sie, die Terka namlich, mit gar grunen Augen und den Schweif hoch, bos und lange an, bis fie fich fehr vor dem Tiere gefürch= tet und wieder in ihr Bett geschloffen. Aledann tat die Rate einen Sprung darauf und hauchte fie an, und konnte sie sich darauf durchaus nicht mehr erheben, wie alle wußten und ihr bezeugen wurden, bis man eben die Frau Katharina Riemenschneider gefänglich und zur Saft genommen. Darauf habe die Rage wieder einen

Satz getan. Sie hörte den Riegel klirren und sah mit staunenden Augen, wie ihre Frau leibhaftig und im blanken Nachtgewande zur Türe hinaus schritt. Besweis: man hätte in der Frühe zu ihr können, die sich, wie die Frau selber nicht bestreiten mögen werde, sonst und aus Ehrbarkeit immerdar eingeriegelt habe.

Inkulvatin, porgerufen, beståtigt, daß die Terka fonst immer hinter sich zugeriegelt. Db auch damals, konne sie naturlich nicht wissen. Sie wisse auch durchaus nichts von einer Salben, habe niemals hollische Praktiken praktizieret. Wird gutlich vermahnt und schilt die Terka, die, aufgefordert, das Banze ihr ins Besicht wiederholt, ein teuflisch und verlogen Ding, das wohl der Bose selber zu solchem Unheil angestiftet. Wird vermarnt, sie moge nicht grundlos eine redliche Zeugin verbachtigen, die unter Gid aussage, und zum andern Male mit Glimpf vermahnt, fie moge boch des ewigen Beiles eingedenk sein, nachdem sie allem Scheine nach das zeit= liche freventlich verscherzet. Leugnet abermals und wird nun mit der scharfen Frage bedroht. Darauf erschrickt fie heftig, beharrt dennoch in ihrer Verstocktheit. Und dieses Protofoll ward dem Stadtrichter Herren Kerdinand Riemenschneider abschriftlich übermittelt, der ex humanitate legis, vermoge unserer Gesethe Mildigkeit, und über sein eigenes Unsuchen vom Umte der Untersuchung enthoben und sonst einer geheimen, aber scharfen Uebermachung unterworfen worden war. Es schien namlich allen undenkbar, daß ein so gewiegter Kriminalist von einem so ruchlosen Treiben, das doch nach der Terka Be= hauptung durch geraume Zeit, namlich mindestens so lange als sie im Hause war, id est durch ein und ein

halbes Jahr kontinuieret und unter seinen Augen gestrieben worden war, nicht das mindeste sollte bemerkt haben, es sei denn, er wollte blind sein. . .

Fur fich, in vielen bitteren Stunden, ftudierte Berr Ferdinand Riemenschneider diesen Aftus. Er mar vollkommen flar und unzweideutig, ließ nicht der mindesten Hoffnung, nicht dem dammeriaften Zweifel einen Raum. Sichere Indizia, bundige, luckenlose Aussagen. Er felber, der nicht bloß von Amtswegen erfüllt war von allem Glauben seiner Zeit, der niemals an feinem Berufe sich geirrt, hatte unter Diesen Umstanden sein eigen Weib zum Holzstoße senden muffen, war ihm der Spruch anvertraut. Und wie, ohne daß er felber mußte, seine Einbildungefraft eben wegen ihrer Durftigkeit gang erfullt war von den vielen Prozessen, in denen er des Rechtes oder deffen gewaltet, mas ihm dafür gelten mußte, so fiel ihm jett ein Zeugnis wider sein Weib Ratharinen ein, das er nicht verhehlen hatte durfen. wenn man ihn auf sein Gewiffen darum befragt hatte. Denn er glaubte sich bestimmt zu erinnern, daß in derselben Nacht, in der die Terka verhert worden war, ein schwerer und ratselvoller Druck auf ihm gelegen. ein ganz unbandiger Schlaf. Mitten baraus erwacht' er: es war ihm namlich, als hatte eine ferne und kla= gende Stimme seinen Ramen gerufen. Er hielt fich still; aber ein sehr banges Schweigen mar um ihn und fein ruhiger Atemzug feines Weibes, dem er sonft so gerne horchte in schlummerlosen Rächten, rührte an seine Seele. Nur im Ramin sauft' es heftig bei sonft windstiller Nacht. Er griff dorthin, wo sonst das liebe Haupt seines Weibes zu ruhen pflegte, denn große Liebe

traat in der ewigen Furcht vor dem Verluste ihren schärfsten Stachel in sich. Die Stelle mar leer. . . . Er taftete um sich. Alles war, so meint' er vor dem Rrugifir beschworen zu durfen, gestanden wie sonst . . . Da, zu seiner Rechten, das Nachtlicht, daneben ein Bundel mit Aften, darin er noch vor dem Einschlummern gefucht und gelesen; dann sein Gebetbuch - er fühlte Die schweren filbernen Spangen und Beschläge, und es rieselte ihm fühl ans Berg. Und endlich der filberne Beder, ein ihm fehr wertes Erbstud nach bem Obriften, seiner Frauen Bater, der immer dastund, weil ihm fein Nachttrunk darin gereicht ward. Das alles sah er wieder und ganz bestimmt vor sich in diesem Augenblice. Und wie er damals so einsam dalag, und das Rumoren im Schornstein ward immer lauter, und er rief nach ihr mit gang leiser Stimme, und es fam fein Begenruf, fo überkam ihn erst eine unsägliche Bangnis und bann ein gar großes Entsetzen. Wo war sie? Er wollte nochmals rufen, und es schnurte ihm die Rehle. Er rectte den Fuß aus und zog ihn schauernd zuruck. Denn ihm mar, als sei er ins bodenlose Leere getreten; hob fich und sank zuruck in die Riffen vor einem bleiernen, tragen Schlaf, der ihn befiel und nicht mehr losließ, bis es vollkommen Tag war und sein Weib neben ihm lag, friedlich und wangenrot, in ihrer blanken und mandellosen Schonheit, vor der ihn damals zuerst ein leises Grauen beschlichen hatte . . .

Das also war es gewesen . . . So erklarte sich ihre Ehrbarkeit, die ihn vordem mit solchem Stolze erfüllte . . . Denn er wußte um manche Anfechtung, der sie, wie jedes schöne Weib in dieser Stadt, ausgesetzt gewesen.

Oftmale, wenn er bie verlorenen Werbungen adeliger und reicher Berren um fie mit gelaffener Beiterkeit fah, hatt' er bei sich gedacht: der gewinnt kein Mensch mas ab. Rein — ein Mensch nicht . . . Aber schlimmer als das: der bose Keind aller Menschheit hatte es ihr und ihm abgewonnen. Und wenn er selber sich manchmal vordem ihrer Kinderlosigfeit gefreut, damit sich kein Drittes storend zwischen sie brange, damit ihrem immer neuen Begehren keine Schranke gesett sei - um Diesen Preis war das ein zu teurer Bergicht. Kast wollt' er nun, sie hatte ihn mit einem leibhaftigen Nebenbuhler hintergangen, nur mit diesem unfaßbaren nicht. Ein würgender Efel war in ihm. Die ganzen, langen Jahre seiner Ehe hatte sie ihn besudelt; der stolze, weiße Schwan, den er mit so hoher Freudigkeit gehegt, mar ein unsauberer Nachtvogel, der in der Dunkelheit seine mausgrauen Kittiche spannte und dahinflog, wo sich nur hin zu denken den Reinen schauderte.

Sein eheliches Gemach hat er von dem Tage ab nicht mehr betreten, da er eine so traurige Erkenntnis der Wahrheit gewonnen zu haben glaubte. Es griff ihm nach der Kehle, gedachte er der unerhörten Lüge, die so lange Zeit es mit ihm geteilt, geheuchelter Liebe, deren Beweise er glücklich empfangen und die einem ganz anderen gegolten. In sein Arbeitszimmer schloß er sich ein. Er aß wenig und schluchzte viel und under wußt, während er über dem Gutachten grübelte, das er aus freien Stücken dem hohen Kollegio zu überreichen gedachte. Denn einmal blieb ihm die dumpfe Gewohnsheit, der es vollkommen widersprach, daß ein Fall so grosßen Belanges ohne ihn entschieden werden dürfte; alss

dann war die Grausamkeit eines Enttäuschten, an seisnem Liebsten Betrogenen in ihm. Sterben mußte sie, schon um die Pein dieser Tage, neben der alles Gluck der Vergangenheit versank. Und während er sich dies selber glaubte und mit triftigeren und schulgemäßeren Grünsden auch seinen Genossen von der Richterbank bewies, war neben dem ungestümen Schrei nach Rache doch schon auch eine mildere Stimme in ihm wach. Sterben — ja, aber einen Tod nicht, so grauenvoll, und nach Wartern, die all diese Schönheit, daran er sich so oft ersgött, zerstören mußten, bevor sie noch zu Asche ward . . .

Dabei ging fein hauswesen den ganz geregelten Gang weiter. — Die Terka sorgte um ihn, so daß er in biesem Belang des Fehlens seiner Frau kaum gewahr wurde. Nur ihm etwas zu häufig machte sie sich in seiner Nahe zu tun und suchte ein Wort an ihn zu bringen. Das war ihm leidig; und, er mußte nicht wieso? - aber eine Abneigung gegen das Mådden begann in ihm zu keimen, und er wunderte fich, daß er fie in feinem Hause litt, die doch die Hauptschuldige mar an seines Weibes Verderben. Von selber aber mar sie nicht ge= gangen, und er, in drangenderen Gorgen, hatte nicht da= ran gedacht, sie noch fortzuschicken und sich dann selber um einen Ersat umzutun. Wiederum war ihm zu anderen Stunden das bekannte, frische Geficht lieb und willkommen. Und so trieben sich die Gedanken rastlos in ihm um und ließen ihn gu feiner Statte noch Gin= fehr kommen. Diese sprangen eilfertig vorwarts: ins Ungewisse, ziellos Unbestimmte. Andere drangen ihnen behend nach, aber nur um sich plump und lastend an ihre Vordermanner zu hängen und sie also zu hemmen.

Dazu fühlte er sich von unsichtbaren Augen bespäht, und das verstörte ihn vollends: ihm war, als lauerte ihm hinter jeder Ecke ein Feind auf und ziele ihm nach dem Leben.

Go schritt benn feine Arbeit stockend vor. 2. Augustus war sie beendet und sauber, in seiner schonen, flaren und etwas steifen Band mundieret dem Richter übermittelt worden. Zu herandrohender Nacht war er ins Ruble gegangen. Denn die Tage maren gar heiß, daß man an ihnen vor Sonnenglut und vielem Staub faum einen Atem zu gewinnen vermochte. Er war zu= nachst nach St. Stefan gegangen. Denn die Rirchen standen der Not der Zeiten wegen, des herantrogenden, blutigen Turken und der unheimlichen Pest aus dem Morgenlande halber, den Glaubigen immerdar geoffnet. Viele Beter fanden sich im Munfter, und er konnte mit seinem einsamen und ihm selber unklaren Leid keine rechte Andacht gewinnen inmitten der unruhigen und wechselnden Menge. Es waren nicht gar viele Schritte bis zu seiner Wohnung. Aber bas Leben in den Stra-Ben beirrte ihn, der in so kurger Frist sich seiner fast entwohnt hatte. Denn noch tat sich manchmal ein Stadt= tor mit dumpfem Klirren auf; oder man horte den Zu= ruf der sparsamen Ronden auf den Basteien und das Raffeln ihres Gewehres, wenn sie's grußend auf ben Adelige Herrchen gingen heim; vor Boden stellten. ihnen der Fackelträger und hielt die Leuchte hoch, damit der Gebietende, der zierlich und im spanischen Bewande hinter ihnen einhertrippelte, auf dem unebenen Boden nicht zu Falle komme. Der Mond stand voll und hoch am himmel, aber er kampfte mit den gewölften

Mebelichmaden, und ein Bof, der teure Zeit und großes Sterben fundigen foll, umgurtete ihn farbig. Auf der Schranne brannten die Feuer der Rumorwachen, die da lagermäßig im Freien nachtigten. Nun fant Die Flamme in sich, nun, unversehens und mit eins, erhob sie sich wieder und gluhte fraftig die grauen und geturmten Giebelhäuser und ben Schandpfahl in ihrer Mitten an. Dort murde fein Weib ftehen, che es den letten Pfad beschritt, einer frevelhaften Neugier und jeder Beschimpfung preisgegeben. herr Riemenschneider mandte fich mit einem ftarfen Entfeten. Gine mude Rarre humpelte muhfelig vorüber; nun stand sie gang im Lichten der Beimacht, nun verschlang sie wieder das Dunkel. So wurde fie gefahren werden — aus dem Bellen eines wurdigen und angesehenen Lebens über einen finsteren Weg zu den Flammen eines unerwünschten, unwürdigen Todes und zur Pein der ewigen Nacht. Er wußte nicht, wie ihm all diese Bezüge auf einen Schlag fo lebendig wurden. Er fann und faumte durch manche Stunden.

So kam er heim. Es war eine unbezwingliche Sehns sucht in ihm, dazu ein heißer Zweifel, dessen Stachel aber noch nicht wußte, wohin er sich kehren solle. Mit unsicheren Händen schlug er Feuer und das Licht in der Rechten, betrat er das Schlafgemach, das er nun schon so lange gemieden. Da stand das ungeheure Shebett; darüber, steif und ebenmäßig aufgehangen und von schmalen Goldleisten umfangen, einen Spiegel zwischen sich, waren die Bilder der beiden Gatten, wie sie vor Jahren ein auf seine Kunst reisender Niederländer in Del gemalt, das erste Ehepaar, das sich in dieser Stadt ihm anvertraut hatte: sie in ihrer ruhenden Schönheit,

die seither durch die Fulle gewonnen, wie manche Blumen, denen erst aller Duft vergonnt ist, wenn sie sich gang erschlossen, er schlank, fast hager, mit dichtem, braunem Baar, strengem Anebelbart und gelaffenen, braunen, ficheren Augen in einem von der Sonne gefårbten und mutigen Gesichte. Er war anders geworden, in Tagen anders - wie verstort und fahl fah er fich felber aus dem Glafe entgegen! Gleich einem Fremden, Kranken betrachtete er sich lange darin, mit einem Mit= leiden zu sich und einer unbandigen Bangigkeit nach fei= nem Weibe in der Bruft. Dann hielt er Umschau. Es verlangte ihn heftig nach einem Trunke aus dem Becher, den er in den Tagen eines ficheren Gluckes fo oft an die Lippen gesett. Und jahlings und machtig lief ein Buden durch seinen Leib - ber Becher fehlte, und überhaupt: alles stand anders, als er's im Gedachtnis zu haben glaubte. Und von zitternder Stimme rann ein Ruf durch die Nacht: "Terka!"

Sie stand neben ihm. So rasch, daß es eigentlich verswunderlich war, wollte man nicht glauben, sie habe schon lange und verlangend diesem Schrei entgegengeharrt. Wie sie eben das Bett verlassen: nur ein Tuch über der Brust, einen fliegenden kurzen Rock notdürftig umgesworfen, mit losen, reichen, schwarzen Haaren. "Was will der Herr?" und eine ungebändigte Erwartung lag in den Worten, wie sie sprach, den etwas harten und fast klagenden Tonfall der Ungarin in der Stimme.

Er beachtete sie nicht einmal. "Terka! Wo ist mein Becher, und warum ist alles im Zimmer anders, wie sonst?"

"Anders wie sonst? Der hochmogende Herr wird

sich da irren. Ist alles wie sonst. Mindestens, seit ich bin im Haus. Weil ich hab' alles geordnet, wie es der Herr gewöhnt ist und gerne hat, sowie erst die gestrengen Herren fort waren von der Kommission."

"Und mein Becher?"

"Das? Das ist schon gut zwei Monat oder noch länger beim Silberschmied. Weil es ist einmal gefallen und war verbogen, und der Dieb hat gesagt, er wird es bringen auf die Woche und wieder auf die Woche, und dann war auf einmal die Vergoldung schlecht inwendig, und er hat gesagt, er muß sie richten, und hat er mit so Ausreden das Vecherl noch bis zu heute."

"Es ist gut."

"Soll ich morgen gehn, in der Fruh' gehn um ihn?" und sie trat ganz an ihn heran.

"Nein, nein, geh' schlafen" und wie sie in einer uns ausgesprochenen Hoffnung immer noch zögerte, sah er sie mit einem eigenen Blick an, vor dem sie heftig ers rötete. Denn neben der Strenge des Herrn lag auch ein Erstaunen darin: das Erstaunen eines Mannes, der eines Weibes Geheimstes zu ahnen beginnt. . . .

Herr Riemenschneider war allein. Er mußte sich besinnen und alles erst in sich ordnen. Denn das war von ungeheuerem Belang, was er eben erst erkundet. Das mußte nach seiner ganzen Wichtigkeit begriffen sein. Demnach also hatte sein Gedächtnis das Zimmer in einer Form in sich aufgenommen, die längst nicht mehr zutraf. Ein Bild aus der Vergangenheit, vielleicht noch der erste Eindruck aus seiner jungen She, hatte das Gegenwärztige verdunkelt. . . . Was aber war es dann mit jenem nächtigen Erlebnis, das mit solcher Bestimmtheit vor

ihm gestanden, mit jenem grauenhaften Erwachen in ber Einsamfeit, von dem ihm so jeder Umstand in der Seele eingegraben war, dabei ihm eines durch das an= dere verburgt gewesen? Riß hier ein einzig Glied, fo bestand die Rette nicht mehr; dann hatte er einen Traum fur Wahrheit genommen. Ihm stand somit die Schuld seiner Frau nicht mehr fest. Er brach in die Aniee. Das Angesicht verbarg er in die Rissen, und ein Rrampf war in ihm. Es trieb ihn auf, in sein Zimmer. Dort faß er in Gedanken in der tiefen Fensternische. Und in die Wirrniffe, in benen feine Seele rang, tonte aus dem Nachbarhause ein leises Singen hinein: er wußte, druben, beim Lehninger, versammelten fich die Stillen im Lande, hielten ihre geheimen Andachten und riefen mit ihren Psalmen zu Gott. Vordem hatt' er oft aus Pflichtgefühl an Unzeige gedacht. Run trofteten ihn die flehenden Menschenstimmen wundersam. Und so, wie Die Verheißung einer Zukunft voll Alarheit, erhob sich über ben Dachern ber Frühlschein, und er entschlummerte dabei . . .

Der frühe Morgen weckte ihn mit einem Entschluß. Er wußte sich ergebene Menschen im Gefängnis, ihm verpflichtet um mehr als ein Ding. Und wenn alle Versschuldung und Guttat ausgelöscht sein sollte durch sein Unglück, so besaß er jene Springwurzel, die seit jeher bei uns zu Lande die festesten Schlösser aufsprengt: Gold. So warf er denn in fliegender Hast ein Zettelein hin und sandt' es durch einen Büttel seiner Frauen. Sei sie schuldig, so möge sie's ihm gestehen, und er werde ihr ein Vift zuschanzen, das sie ohne alle Pein in die Ewigskeit führe. Begehre sie Aufschub der peinlichen Frage,

fo muffe fie fich als gesegneten Leibes bekennen, weil mit Dieser Untersuchung ein Erkleckliches an Zeit gewonnen Sei fie aber reinen Bewiffens, fo moge fie's um Gotteswillen ihm fagen, und es gebe nichts, mas er nicht zu ihrer Rettung magte und unternahme. Dies getan, ging er als unfahig, mit sich felbst ins Reine zu fommen, zu einem Beichtiger und offenbarte dem alles, was sich in und mit ihm begeben. Zum erstenmale brach= ten ihm die Worte des fehr ehrwürdigen Mannes feinen Trost und keine Beruhigung. Denn er hatte den Beichtenden offenbar nicht verstanden. Er wollte ihn mit seiner Pflicht gegen die Obrigkeit beruhigen, die er getreulich erfüllt und die allein die lette Verantwortung trafe. Seine Bedenken rugte er noch als sundhaft und sich auflehnend gegen Gott, der wohl wissen werde, wa= rum er ihm und feinem Weibe eine folche Prufung zu= geschickt. Eine gelinde Buße legte er ihm auf. Die Erwägungen in ihm aber waren zu machtig, als daß fie burch einen Kasttag, oder von einigen Paternosters, gewohnheitsmäßig geleiert ober selbst mit aller Innigkeit gesprochen, gestillt hatten werden konnen. Sein ganges Leben stand in Frage, und da schien es ihm nicht genug, einem anderen, und wenn's auch der hochste Willen war. alles zuzuschieben. Auf ganz die gleichen Inzichten und Indizia hin, nach benen nun sein Weib abgeurteilt merden sollte, hatt' er selber viele, so viele judiziert und justifizieren laffen. Geschah in diesem Kalle unrecht, so gewiß auch bei allen vorher. Und so arbeitete der Zwei= fel in ihm, ein fauststarker und flinker Bergmann, der sich durchs Dunkel seine Gange grabt und vor dessen Schlägel und Gezäh zu Schutt und Trummern finft, was

wie Felsen stark und gleich den Festen der Erde für Ewigkeiten gegründet erschien.

Bu Mittage heimgekehrt, fand er einen Gerichts= boten mit einem Brieflein seiner harrend, und die Terka mit sehr erhitztem Gesichte. Der Severin erzählte ihm, das Mådchen habe ihm durchaus das Brieflein abnötigen wollen mit Bitten, Schmeicheln und Schöntun und fich dabei so erregt gehabt, daß sein Verdacht rege geworden und er, sich deffen erinnernd, daß sie doch Bauptzeugin sei, und mit einiger Verwunderung, sie noch im Sause ju finden, lieber auf den Berren gewartet. Der Richter belobigte ihn dafur nach Gebuhr und belohnte ihn da= ruber hinaus, dachte aber weiter nichts dabei und achtete in seiner Ungeduld nach dem Inhalte des Briefes nicht einmal darauf, mas ihm sein Vertrauter noch zuwisperte. Erst gemach ward er aufmerksam und selbst gespannt. Denn ihm ward zugeflustert, er moge wohl auf seine Sicherheit bedacht sein. Dies konnte ihn nicht überraschen. Wenn man gegen ihn noch nicht eingeschritten sei, so hofften ihm Wohlgesinnte auf seine Alucht, mahrend die übrigen das Aufsehen scheuten, welches ein Gin= schreiten gegen einen Mann in solcher Stellung und fo tadellosen Unsehens erwecken muffe. Er sei namlich wegen seines allzugroßen Eifers, bekundet durch sein hochst scharfsinniges und ungefordertes Gutachten im Berdachte. Auch das entsprach vollkommen den Erwar= tungen des Richters; freilich, wenn er sich still verhalten, so hatte man ihn wieder sicherlich übler Besin= nung, des Zweifels in die Gerechtigkeit der Gerichte, endlich geheimer Hinneigung zur Hererei bezichtigt. Das Berfahren gegen sein Weib nach Araften zu beschleuni=

gen ftanbe aber in ber Absicht ber Gesamtheit. Und in jener Ratssibung, in ber vom Berren Riemenschneiber und seinem Gutachten so viel die Rede gewesen, sei so= aar darauf hingedeutet worden, ob derselbe nicht seiner allerdings und unbedingt überwiesenen Gattin überdrussia gewesen und barum im geheimen Ginverstandnis mit der Maad Terka und mit ihr in jedem Sinne unter einer Dede spielend vorgegangen sei, fich so ber gastigen zu entledigen. Da lachte Berr Riemenschneiber ein furzes, boses Lachen; ein schlimmer und sträflicher Ausruf gegen die Majestat aller Gerichte rang sich von feinen Lippen. Er brach ihn ab. Denn im gleichen fiel ihm bei: nach der namlichen Logit und aus eben solchen Grunden und Beweisen, die ihn nun, gegen ihn selber gekehrt, so fehr emporten, hatt' er fein Leben lang geschloffen, Unklagen erhoben, abgeurteilt. Und so griff er nach dem Blatte und las:

"Dem sehr gelehrten und edeln Herrn Ferdinand Riemenschneider, Richter der Stadt Wien, meinem Eheherrn!

Es tut mir aus der Maßen weh und Gott soll Euch Euren Zweisel an mir verzeihen und daß Ihr mir also offenbarlich nach dem Leben stellt, wie sie mir sagen. Tun es andere — und die Terka wird schon dafür in der Hölle brennen, das Lügenmensch, an welchem ich niemals anderes getan, nur Gutes — so mögen sie meisner unwissend sein. Ihr aber kennet mich und wisset, daß ich gottesfürchtig war mein Leben und mich Euch so leicht nicht hingegeben, daß Ihr müßtet besorgen, als könnt' ich mich leichten Herzens mit einem anderen versgessen. Vom Hochmute meiner Lippen hat mein Herzenschen.

niemalen etwas gewußt, und hab' ich ihn als Gefangene schon zu tausenden Malen bereuet und vor Gott abgesbeten. Torquieren aber und brennen sollen sie Euer Weib nicht: da sorg' ich schon selber dazu. Könnet Ihr etwas vor mich tun, so säumet nicht, und Ihr tuet Gotstes Werk und sein Wunder, um das ich schon so lange slehe. Denn ich bin so gar verlassen, und weiß ich nicht, warum?

Eure getreue und unglückliche Ratharina Riemenschneider."

Nachschrift. "Und den Grund, warum sie micht nicht sollten martern durfen, den durft' ich wohl vorsbringen und brauchte keinerlei Untersuchung zu scheuen. Dieselbe."

Da fiel ein großer Schrecken den Herrn Riemensschneider an. Das Herz in seiner Brust stand still vor Bängnis. Das Brieflein entfiel seiner Hand, und er brach in ein heftiges Schluchzen aus und weinte laut, ohne dessen zu achten, daß ein so viel Geringerer dabei stand. Er zitterte also, wie ein Baum, den der Sturm von allen Seiten gepackt, daß der Büttel Severin herzuspringen mußte und ihn halten. Und dann, kaum er sich ein wenig versonnen, klammert' er sich an den Fronsboten. "Severin," sprach er heiser, "ich hab' dir dein Brot gegeben und war dir immer gut. Willst du mir's danken, auch wenn es gegen den Eid geht?"

"Gegen den Eid?" und der Severin spitzte hohnisch die Lippen und blies so wie mit einem Hauche den Eid von sich.

"Ich bin ein reicher Mann, Severin. Und ich will dir ein besser Brot geben, ein reichlicheres, und wo du

nicht immer deine Hand bieten mußt zu Greueln, die uns erhort find und zum Himmel schreien."

"Zu Greueln, Herr? Was meint Ihr damit, Herr?" verwunderte sich der Severin. "Aber Brot ist Brot, und kann es der Severin geschmiert haben statt trocken, so war der Severin niemals kein Esel. Aber — sichers stellen mußt Ihr mich!"

"Kannst du mich zu meinem Weibe lassen und uns darnach aus dem Gefängnisse schaffen, wenn's sein muß? Noch weiß ich nicht, ob's geschehen wird. Denn ich weiß nicht, ob ich's darf, und meine Seele ist zwiespältig und weiß nicht, wohin sie sich wenden darf." Er wußte wohl, daß der Anecht nichts von seinen Kämpfen begriff, und hatte dennoch das Bedürfnis, einem andern, wem immer, Einblick darein zu gewähren.

Der Severin machte eine hohle Hand. "Mein Handsgeld, Herr!"

"Da hast," und er zählte ihm eine Summe auf, über die sich der Buttel verwunderte. "Und heute oder morgen nacht. Sonst bist du deines Eides quitt, und das Geld gehört dennoch dein. Kannst du das richten?"

"Ich kann's richten, Herr. Und mein Wort gilt," und sie tauschten den Handschlag.

Herr Riemenschneider blieb wieder allein. Bis zur völligen Dunkelheit ganz allein. Die Terka, die öfter nach ihm fragen kam, sandt' er unwirsch weg. Und dens noch war es ihm auf einmal klar, wie gut es gewesen sei, daß er das Mådchen nicht fortgejagt. Bon ihr erswartete er sich, obgleich ohne allen scheinbaren Grund, eine letzte Aufklärung. Zur gewohnten Stunde ging er abermals aus. Er fühlte sich schon eigentlich nur in der

Dammerung wohl, während ihm vordem der helle Tag allein gemaß gemesen mar. Gin Gewitter mußt' in ber Ferne niedergegangen sein, denn eine weiche Ruble atmete durch bie Straffen und aus einer grauen, rot vom Niedergange der Sonne durchflammten Wolkenbank zuckten häufige Blite in das Blau und niederwärts. Etwas von der Guge bes Hochsommerabende zog ein bei Berrn Riemenschneider, und ihm ward inmitten aller Bein, als fei fie nicht zu teuer fur all die Erkenntnis bezahlt, die ihm dadurch geworden mar, und als ftund' er an ber Schwelle eines großen, lichten Saales voll ahnungsvoller Geheimnisse, die sich ihm in einem Fruhschein entschleiern wurden, dem gleich, der eben erst ihm nach ber schwersten Racht seines Lebens aufgeglommen war. Er faß in eine schlechte Aneipe, wo ihn gewiß nie= mand kannte, und trank sein Glas Wein. Um ihn war ein lautes Wesen. Man sang, man fluchte, man beruhmte fich und scharmierte. Go ficherer konnt' er fich in sich selbst versenken, und all der Tumult storte ihn nicht. Denn ihm mar wie ber Mutter, die ein junges Leben in sich fühlt.

Als dann die große Dunkelheit über der lauten Stadt lag, als schattenhaft graue Gestalten in den Hof des Lehninger huschten, fand sich unter ihnen auch Herr Riemenschneider. Niemand fragte ihn um den Zweck seines Kommens, und er, der nur noch nach geheimen Antrieben handelte, hätte keine Antwort gewußt; jeder verwunderte sich insgeheim darüber. Man versammelte sich in einem großen, ganz schmucklosen Zimmer; nicht einmal ein Bild des Gottessohnes war darin. Gegen Sonnenaufgang gewendet, wo man durch ein unvers

hulltes Zimmer ins nachtige Grauen fah, betete man deutsche Gebete mit vieler Andacht, die den Richter ergriff, mit sich riß, über sich erhob; denn es maren Gleich= niffe und Sinnbilder barin und eine reine Betrachtung des Gottlichen, mit dem eins zu werden diese Gepruften und Schmerzhaften rangen, die an jedes Berg griff. Pfalmen wurden gesungen, im Dunkeln, so daß keiner den Nachbarn recht gewahren konnte, mit vieler Inbrunft. Jeder schrie eben fur fich zu feinem Gotte. Und dennoch überkam den Richter ein Grauen in dieser Bersammlung, wo kaum einer war, dem er nicht weh getan durch eigenes Eingreifen ober Dulben, durch Unklage oder Spruch. Immer war ihm, als mußte sich einer erheben und ihn gornig fortweisen aus diefer Gesellichaft. Nichts dergleichen geschah; hier mar eben, das sah er, jeder willkommen, der in sich Gram trug. Go auch er. Eine Beruhigung überschlich ihn langsam. Go lernt' er die Pein eines, der sich seines alten Lebens abtut und den dabei zugleich verheißend aus dem Weiten ein neucs grußt. Dann ward Gottes Wort ausgelegt. Aber der Preis der Prufungen und der Beimsuchungen, welcher hier verkundigt ward, genugte ihm nicht. Es verlangte ihn immer noch nach bem Gluck, und er glaubte baran. Endlich ward das Abendmahl in beiden Gestalten gereicht, denn in dieser Gemeinschaft fühlte fich jeder als Priester. Auch er empfing es, so fehr bas mit seinen alten Gewohnheiten stritt, als mußte das fo fein. Dann ward der Bruderkuß getauscht, und er schied sich von Diesen Stillen im Lande, Die unter beständiger Gefahr, den strengsten Gesetzen entgegen den Gott nach ihrer Art bekannten, der sich ihnen in Wettern offenbart, als

ein Bruder von Brüdern, mit denen ihm tausend gemein ist und nur eines nicht, das ihn unwiderruflich und für immer von ihnen trennt. Denn er war noch nicht geswillt, gänzlich zu entsagen. Er glaubte die Möglichkeit einer Rechtsordnung, die jedem das Seine zubillige, die nicht auf Gewalt und Unrecht sich aufbaue, und fühlte die Kraft in sich, anderwärts an ihrer Heraufführung mitzuwirken. Seine Kraft? Wozu hatte sie so lange gedient? Er war nicht gestiegen, er war geschoben wors den. Nun fühlte er die Zeit nahe, da er auf sich und sie allein gestellt sein würde — und er gedachte sie zu gesbrauchen . . .

In derselben Nacht hatte sich die Terka überhaupt nicht niedergetan. Sondern sie harrte seiner, ganz ans gekleidet in wilder Angst und in laut schreiender Bers zweiflung ihres tiefsten Wesens.

Denn seit dem Tage, an welchem sie vor Gericht gestranden, hatten sie die Kameradinnen gemieden. Eine Magd, die eine solche Beschuldigung gegen ihre Herrin aufbrachte, die war nämlich dazumal noch etwas Unershörtes, und das Volk scheut den Angeber und hat immer Neigung, gegen das Recht und für seine Opfer Partei aufzuwerfen. Anfangs merkte sie's nicht, denn sie war ganz in sich, ganz mit einem geschäftig. Eine eigentliche Vertraute hatte sie niemals gehabt. Das Geheimnis in ihr, das wußte sie, war solcher Art, daß keines Menschen, nicht einmal des Beichtigers, der doch immer ein Mann war, Auge darein blicken durfte.

Langsam aber begann sie den Bann zu fühlen, der um sie lag, die Burde des Schweigens zu schwer zu fin= den, die sie so allein tragen mußte. Der herr hatte

keinen Blid mehr fur fie; die verodete Wohnung hielt sie, wie man fagt, daß der Anblick des Opfers den Morber zwingt, und reizte sie bennoch zugleich auf und qualte sie. So war sie fur eine Weile fort. Es schum= merte. Um den Brunnen in der Nahe ihres Hauses standen die Maade. Diese oder jene mar von ihrem Schat begleitet, ber ihr bie volle Wafferbutte auf ben Rucken hob oder sie ihr gar, wenn er noch sehr verliebt war oder ernste Absichten hatte, bis zum haustore nachtrug. Man tuschelte untereinander, man ficherte, wenn irgend ein unterhaltlicher Handwerksgeselle bazu trat und ein feingedrehtes Schmeichelwort ober ben jungften Schwank anbrachte, verstummte und duckte sich, wie die godenden Suhner, über denen der Falk freift, wenn ein Reitersmann sporenklirrend einhertrat, arimmiger augelte dabei verstohlen nach ihm, und es war sehr ver= gnuglich und eine Stunde ber Erholung, bie allen fehr wohl zu gonnen war nach der mannigfachen Plage des Tages.

Als aber die Terka vorbeiging, mit rauschenden Röcken und wippenden Ganges, schwiegen sie alle mit einem Schlage. Das ärgerte sie. Dann erhub sich ein Gewisper und Geraune. Das erregte sie noch mehr. Und mit einem Entschlusse blieb sie stehen: "Was wollt ihr von mir?" Keine unmittelbare Antwort. Nur die Zeigefinger aller streckten sich ihr entgegen und es ward ihr dabei nicht anders zumute, wie dem andringenden Feinde, wenn die Landsknechte den Igel formieren und ihm allenhalben die Lanzenspißen entgegenstarren. Und aus dem Gewalthaufen erhob sich eine sehr hohe Stimme, die so schrill war, daß sonst alle lachten, wenn sie im

Gifer sprach, und gellte: "Da geht fie!"

"Ja, da geht sie!" wiederholte der Chorus.

"Nun, und was geht das euch an," entgegnete die Terka kampfbereit. Denn die Stimme gehörte ihrer besten Feindin, der blonden Maris, der sie aus lands= mannschaftlicher Freundlichkeit aufgebracht, sie schiele. Sie tat's aber nur ganz wenig.

"Ja, da geht sie und fühlt sich schon als reiche Frau and hat kein Aug' für einen ehrlichen Dienstboten," erklang's wieder.

"Das lügst du, scheele Gans mit gelben Federn; ihr habt weggeschaut," berichtigte die Terka mehr der Wahr= heit, als der Höflichkeit gemäß.

"Und schimpfen tut sie auch noch, der Lügenhals," rief's ihr wieder entgegen. "Statt Gott zu danken, daß man sie in Ruh läßt und nicht mit Steinen wirft. Und sie tut, als tåt' sie nicht wissen, daß ihre Hausfrau heut' ist verurteilt worden, dort zu brennen, wo eigentlich sie hingehören tåt. Weil sie alles gestanden hat, was ihr der Basilist da aufgelogen hat, nur damit man sie nicht noch martern tut vor ihrem seligen End'. Und sie wird gut brennen, sagt mein Büttel, weil sie fett ist und nicht geweint hat, und die brennen am besten, sagt er. Und so was geht auf der Straße und nicht unter den Galgen, wo's allein hingehören möcht'."

"Wenn sie alles gestanden hat, so geschieht ihr doch kein Unrecht," bemerkte die Terka nicht ohne Logik und fühlte doch, wie sie heftig erschrak, nun ihr mit solcher Bestimmtheit und so nah das Schicksal ihrer Frau ge-wiesen ward. "Und überhaupt die Maris! Wo ihr einer Herr auf die Gant gekommen ist, und die's mit dem

Buttel halten muß, weil sich kein anderer die Ohren will zerreißen lassen von ihr. Pfui!" und sie spie nachdruckslich vor sich hin.

"Sie spuckt auch noch! Die . . .!" Es war ein unershörter Diskant, schrill wie der Ton eines Nagels auf Glas. "Und als ob ein Buttel nicht ein Ehrenmensch war' und ein amtlicher und vereidigter Menzu und nicht besser war', als eine bose Here oder gar der Teufel selzber, wer ihr das eingeblasen hat! Und die weiß schon, warum sie sich vor dem Buttel fürchten tut, und wenn sie so schamlos ist und hingeht auf die Gansweid' zuschaun, so soll sie nur schaun, was mit ihr geschieht. Die Kleider reißen wir ihr vom Leib vor allen Leuten, daß sie da steht wie eine, was gar keine Scham in sich hat. Das tun wir!"

"Ja, das tun wir!" wiederholte der Chorus, in dem diesmal schon drohend tiefere Mannerstimmen mit klangen.

"Probiert's," rief die Terka mit dem letzten Rest ihrer Entschlossenheit. Aber das Herz schlug ihr in die Kehle, und ein Schlucken kam ihr.

"Willst vielleicht wieder verzündeln gehn? Noch Leut' ins Elend bringen wie Frau und Herrn? Oder weißt nicht, daß sie auf der Schranne das Urteil gegen den Herren Riemenschneider auch schon so gut wie fertig haben? Und daß du dann von deinem Anzeigeteil leben können wirst als reiche Frau? Pfui, Judassin!"

"Den Herrn auch?" wollte die Terka rufen. Sie konnt' es nicht. Denn einmal klemmte sich's ihr plötzlich im Halse. Dann aber hatte sich der Haufen um den Brunnen aufgelöst. Sie sah sich umringt, vor dem Ge-

fichte tanzten ihr Fauste; man spie nach ihr, muste Schimpfworte hagelten auf sie nieder. Sie, in halber Betäubung vor dem einen, davor fie fich fo entfett, emp= fand es kaum. Und mit eins mar der tolle Sput wieder gerftoben. Gleichmäßig, im Taft flangen die Schritte ber nahen Scharmache. Sie dachte nicht einmal daran, ihre Rache wegen der Unbill heraufzurufen, die man ihr angetan. Muhselig schleppte sie sich heim, und kauerte sich in sich. "Den herren auch!" Das warf sie nieder. Denn mas zu Wien einmal auf ber Strafe ausgeichrieen wird, das ist immer mahr und von oben besiegelt. Und ihr allgemeines Schuldbewußtsein, das sie so lange niedergekampft, stieg todlich groß aus der Fin= sternis, faß zu ihr und sprach ihr zu mit einer Stimme, heiser wie des Zugenglockleins, das fie lauten murden, menn man erst sie und dann ihn hinausführen wurde den weiten Weg ins Erdberg. Und fie fah wieder den traurigen Bug vor fich, hinter bem fie felber, neugierig, so manchesmal gelaufen. Mit anderen Augen aber und erfüllt von Schauder. Denn, dem so die ganze Stadt das Geleite gab, den fie, freilich wider ihr Wiffen, auf Diesen Pfad, auf dem es feine Umfehr gab, gestoßen, den hatte sie feit langem und heimlich geliebt.

Und nun hielt auch die Terka Ruckschau. Wie im Hause des Richters zuerst ein heimeliges Gefühl in ihr erwacht war, die von Kind auf so kein Behagen und kein Glück gekannt, die nichts vor sich gesehen, nur unter den Eltern Unfrieden und Not für alle. Wie hier die Zärtslichkeiten zwischen den Shegatten, unverhohlen und ohne Scheu vor ihr getauscht, zuerst den noch unbestimmten Wunsch nach etwas Gleichem in ihr entfacht, bis sich

Diefer Munich immer bestimmter Diefer einen Verson zu= gedrangt. Wie ihr alles an ihm fo gefallen, seine Rube, seine Stimme, sein ebener und gelaffener Tritt, wie fie einzig das vor dem Kalle bewahrt und alle Nachstellungen vergeblich gemacht, beren man ihr doch zur Genüge bereitet. Wie sie aufgegangen in diefer einen Gehnfucht, nun erzitternd vor einem Rungeln seiner Brauen, nun bei einem freundlichen Worte voll Boffnung, freilich eines Boffens, von dem sie niemals ahnte, wie es in Erfüllung geben follte. Bis fie nur noch begehrte, er moge sie an sich nehmen wie immer und fei's nur fur eine Stunde und gleichviel, mas immer daraus erfolge. Wie mit dieser Solle in ihrem ungestumen ungarischen Blut zugleich in ihrem jungen Berzen eine maßlose Be= schamung mar, daß er so gar keinen Blick fur fie hatte, die sich schon wußte und sich in tausend Dingen verraten zu haben meinte. Und dann und aus alle dem erwuchs ein ungezähmter haß gegen die, die allein sie sich im Wege glaubte. Und dann . . . Aber, mas immer sich be= geben, das schien ihr, sie durfe es auf sich nehmen, wenn sie nur das dafur erlangte, wofur sie das alles getan, das sie verblendete und an sich zog, unwiderstehlich, wie nach dem Glauben des Bolkes den Salamander bas Keuer, das sein eigentliches Element ist. Denn Reue empfand sie auch in diesen bosen Augenblicken nicht. Was sie getan, das mußte sich begeben — sie hatt' es selbst wiederholt.

So, in Gedanken, die sie nicht zu prufen noch zu bannen vermochte, unter Vildern, die sie leibhaftig vor sich zu sehen vermeinte, rann ihr eine Zeit sehr ungleischen Ganges vorüber. Sie hörte den Herren heimkoms

men und im Zimmer rumoren; ståndig in der Erwarstung, er werde ihrer bedürfen und nach ihr rufen. Denn ohne sein Geheiß vor ihn zu treten, davor empfand sie ploklich eine ihr unerklärliche, dennoch unbezwingliche Scheu. Ein Weilchen verging also, bis ihr das Harren unerträglich ward. Auch war hinter der Türe, an der sie verhaltenen Atems horchte, um nur ja gleich zur Hand zu sein, eine ängstliche Stille. Und mit einem Entschlusse schlug sie rasch daran, und ohne eine Antwort zu erwarten oder hinter sich zu schließen, trat sie ein. . . .

Es war ein halbes Licht im Gemach. Eine Kerze brannte; ihre matte Helle froch muhsam zur spiten Wolsbung des Zimmers auf und stritt mit der Nacht, die noch in dem Garten saß, wie mit jener allerfrühesten Helle, die einem Nachglanz der Ampeln gleicht, die um das Schlafgemach der Sonne entzündet werden. Sie sah sich um. Alles war wie sonst. Nur ein dürftig Felleisen, das kaum einem armen Reisenden genügt hätte, hing über einem Stuhl. Er hob bei ihrem Eintreten das Haupt und sah sie mit roten Augen an. Denn er hatte wieder geweint. Sie erschraf; so gar verfallen war er, und das Zwielicht ließ ihn noch viel älter erscheinen. Es war in ihr ein sehnsüchtiges Mitleiden, von dem sie nicht begriff, wie sie's niederzwang. Und mit bebender Stimme begann sie: "Der gnädige Herr hat gerufen?"

Er schüttelte den Kopf und sah sie an, neugierig, fragend.

"Ich habe gedacht," fuhr sie fort, "der gnädige Herr wird mich brauchen."

Die gleiche Bewegung, der gleiche Blick, scheinbar nach ihr, in der Tat aber ins Leere. Ihr ward immer bånglicher zumute vor dieser Verlorenheit. Aber sie nahm ihren ganzen Mut zusammen. "Nämlich, hab' ich ges dacht, wenn der Herr packen wollen mocht'..."

Er richtete sich langsam straffer: "Ich habe nicht gepackt. Ich habe Ordnung gemacht. Denn warum sollt' ich packen?"

"Namlich," und sie trat ihm einen Schritt naher, "weil die Leute sagen, der hochmogende Herr Richter wird verreisen."

Er schwieg, besann sich, sah sie unverwandt an. Endlich: "Und warum denn?"

"Die Leute sagen, man will dem Herrn Richter an. Und so ein kluger Herr wird das doch wissen und nicht warten, bis sie ihn greifen. Und da mußt' er doch packen."

"So?" Er atmete tief. "Und wenn ich das wüßte und doch nicht ginge?"

"Um die Barmherzigkeit Gottes, um seine heilige Mutter und um meine ewige Seligkeit — so geht!"

In ihm war eine große Stille; er lauerte auf einmal auf etwas und verspurte das: "Was hat das mit deiner Seligkeit zu tun?"

"Weil namlich die Leute sagen, ich hatt' den gnastigen Herrn ins Unglück gebracht, und ich hab' das nicht wollen, gewiß nicht und wie vor Gott nicht, und ich hab' niemals nichts wollen, nur das Glück vom hochmögenden Herrn."...

"Was liegt dir daran, Terka? Wenn du die Wahr= heit gesagt hast? Wahrheit muß ans Licht, gleichviel, was es sonst gilt!"

Ihr verschlug's die Rede. Und muhsam lenkte sie zu=

ruck. "Wenn aber der Herr reist, so hab' ich mir gedacht, muß doch wer mit ihm. Denn wer soll sorgen für ihn, wo er doch Bedienung gewohnt ist und sie haben muß als ein solcher Herr und von einem, der ihn kennt und seine Gewohnheiten und seine Bequemlichkeit? Und werkennt sie so und alle, wie die Terka? Und an einem ansdern Ort mocht' der Herr vergessen, was ihm hier gesichehn ist, und mir war' keine Mühe zu viel."

Er sah wohl, was sie bei jedem Worte litt. Aber in ihm war kein Erbarmen; nur eine große Klarheit, wie sie vor einem Gewitter jeden Grat und Zinken im hohen Gebirge umfließt, und eine unheimliche Ruhe, die ihn jedes Wort suchen und nach einem noch nicht bestimmt erschauten Ziele wenden ließ, wenn in ihr alles in Fluß und Gärung war.

"Und warum mochtest du dich so muhen um mich?"...

"Muß ich's selber sagen?" Es war ein Aufschrei, wie ihn der Richter noch niemals vernommen. Und dann sehr leise: "Weil ich den Herrn lieb hab'."...

Er hob sich, stand strack und ihr ganz nahe. Sie aber, nun das Lösungswort erst gefallen, fuhr fort, und die Farben kamen und gingen, nach flammender Röte Totenblässe: "Weil ich den Herren lieb hab', und wenn tausendmal die Verdammnis darauf steht. Und weil ich mir gedacht hab' und nicht einmal: sein Hund möcht' ich sein, weil man dem doch schön tut zuweilen, kann ich schon nicht mehr sein. Und weil ich nichts wüßt' für mich, keine Warter, die zu groß wär', wenn ich sollt' den Herrn gebracht haben um seine Ehr und sein Leben. Und weil ich mich gefreut hab' in mir, wenn der Herr

einmal gezankt hat mit der Frau: vielleicht wird er jetzt anschauen die Terka, oder, weil sie doch niemals hat nachgegeben: vielleicht werden sie sich ganz zerstroßen, und es wird kommen eine Zeit für mich, wo der Herr sieht, ich hab' ihn lieb und ich möcht' nicht recht behalten wollen gegen ihn, der doch klüger ist und es besser wissen muß. Und darum geht, Herr, und nehmt mich mit."

"Und die Frau, Terfa?"

"Ach, die Frau! Und mussen denn beide umkommen? Euch mocht' ich nicht um die ganze Stadt auf der Seeslen haben." . .

"Und die Frau mochtest du auf der Seelen haben?" Er tat einen raschen Schritt nach ihr hin und faßte sie mit hartem Griff an der Schulter.

"Jesus, Maria und Josef! Wo denkt der Herr hin?"

Jener Grimm war in ihm erwacht, der ein Zeichen und die Gewähr völliger Genesung und Befreiung der Seele ist. Unter dem harten Druck seiner Faust sank sie nieder, immer mehr, immer tiefer. Und mit tonender Stimme rief er noch einmal: "Und die Frau nimmst du auf deine Seligkeit?"

Sie lag ganz auf den Aniern vor ihm. Mit verszerrtem, blutlosem Gesichte sah sie zu ihm auf. Die Kerzerang, siechte, verlosch. Und mit ihrem fahlen Lichteschwand ihr lettes bischen Mut: "Ich hab' sie auf dem Gewissen, Herr."...

"Und warum?"

"Ich hab' sie niemals mögen. Sie war hochmutig zu mir, und sie schlug mich, wenn ich ihr das Haar strählte

und zog sie nur an einem. Nicht einmal schön war sie, ehe sie sich hergerichtet. Und ich bin's Herr und so viel jünger. Und da hab' ich gedacht so bei mir: es ist das beste auch für den Herrn, sie kommt weg. Und wie das machen? Das war der Gedanke. Und da vor den Leheningers ist mir's eingefallen und mich hat's gehabt."

"Und nun Terfa? Was nun?"

"Weiß ich nicht, Herr! Nur kann ich nicht leben ohne den Herrn."

"So laß es sein. Und gutmachen kannst du gar nichts. Oder willst du bekennen und deine Strafe auf dich nehmen, Terka?"

"Will ich nicht, Herr!" Der Trot flammte ein lettes Mal in ihrem braunlichen Gesicht auf, saß finster zwisschen den dichten, schwarzen Brauen.

Er stieß nach ihr, schlug sie, die von ihrer Schwachheit niedergezogen, völlig gestreckt vor ihm lag, in un= bandiger Wut und wohin er sie traf. Sie litt's schweigend, zuckend, die bloßen Arme zum Schut über den Ropf geworfen. "Du Tier, du Tier!" achzte er. "Als hatt' ich an dich jemals gedacht! Spur's jett! Denn glaubst du, du kannst was gutmachen? Nichts kannst! Denn wenn du schon kommst und gibst bich selber an was nutt's? Sie nehmen nur dich auch und haben drei und sparen das Geld, das sonst dir zukommen mar', und das sie immer brauchen konnen und haben umsonst drei! Denn ihr Geständnis steht und nimmt ihr kein Gott: und der Verdacht gegen mich steht, und du bist ihnen von selber ins Garn. Ich weiß, wie sie schließen — ich!" Es war mit der haß gegen seine ganze Vergangenheit, was sich so gewalttatig gegen sie ausließ. — Sie hob

sachte den Kopf, wie der Sturm fich erschöpfte und geslinder ward: "Und ich Herr? Was soll's mit mir?"

"Was geht's mich an? Geh in die Donau. Vielleicht hat sie Wasser genug, den Brand zu loschen, den du entzündet hast."

Noch einmal sah sie verzagend zu ihm auf. Aber durch das Gewölk seines Jornes brach nicht ein Strahl der Erbarmnis. Und so, auf den Knieen, die Hände vor die Ohren gepreßt, damit sie kein Wort mehr vernehme, die Ellenbogen weit abgespreizt, rutschte sie aus dem Gemache. Draußen hob sie sich mühsam auf unsichere und widerspenstige Beine und huschte aus dem Hause.

Es war um die dritte Stunde vor Tag. Berr Riemenschneider richtete sich zu seiner völligen Sohe auf und schüttelte sich stark. Dann vermahrte er an feinem Leibe, was er an gemungtem Golde, Rleinodien und Rostbarkeiten besaß. Deffen mar eine ansehnliche Last; benn noch trachtete jeder seine Sabe so zu halten, daß er sie konnte. Viel mußte immerhin zuruchleiben: ein billig im Falle der Not und einer Flucht mit sich nehmen Opfer für die Gunden vergangener Tage schien's ihm jett. Was er aber an sich trug, bas genügte reichlich, um wo immer es ihnen geliebte und ohne Furcht vor bem kunftigen Morgen ein neues Leben zu beginnen. Er trat hinaus in den jungen Tag, der noch unsicher und angstig sein haupt zwischen ben mallenden Schleiern ber Nacht vorzuschieben versuchte. Der Richter pfiff: aus einer nahen Gaffe tauchte ein Gespann auf, bas er für heute und morgen für die mahrende Dunkelheit ge= mietet. "Warte." Im Tore bes Gefangniffes harrte ber Severin. Ein furzes und behutsames Gehen durch

dunkle Gange: eine Ture, knarrend trot aller Borficht, daß man erschraf und ein Augenblicken mit Bergflopfen verzog. Die Gatten ftanden einander gegenüber. Sie war vollkommen wach. Rein Aufflammen der Leidenschaft - nur eine ftille und große Innigkeit. Was in ihr von Vorwurf mar, mas in dieser Zeit der Leiden genug in ihr genagt, mar ausgetilgt in der Freude des Wiedersehens, vergeffen die heftige Rede, die fie fur den gelegenen Augenblick fich ausgedacht, bei seinem Anblicke bis auf das lette Wort. "Daß du nur noch gekommen bist! Ich wußt' es, du wirft mich nicht ganz verlaffen," sprach sie immer wieder. Er aber kußte ihr unablaffig die Bande, die roten Male, welche die Schellen um ihre Gelenke gepragt und sie ließ sich's gerne und wieder dul= bend gefallen. Und beiden fiel aneinander eines auf. "So gealtert bist du, Rathele!" Es war das erste Mal, daß er ihr gegenüber einen Rosenamen brauchte. Sie låchelte ftumm und leise: "Dich hat's eben auch nicht junger gemacht, Ferdinand. Go muffen wir als alte Leute ein neues Leben probieren." "Und wollen's red= lich," erganzte er mit einem Schwur. Dann pochte ber Severin. Sie tat rasch ein Anabengewand an, das er in seinem Felleisen mitgebracht. Gin eiliges Behen durch Gagden, ein fluchtmäßig haftiges Biegen um Ecfen. Wieder der gelle Pfiff, aus dem Schatten tauchte der Magen, empfing die drei und es ging dem Stubentore zu. Das Paswort fiel; das Tor tat fich klirrend auf. Und dann, erst langsam dann immer eilender, an immer niedereren und verstreuteren Sausern vorüber jagte bas Gespann, zum Strome, wo ihnen ein Gilschiff bereitet stand. Kein Blid galt dem Gewesenen. Nur ehe sie ein=

stiegen, wandten sie sich ruckwarts, wo über graue Mauern und rote, steile Ziegeldächer St. Stefan aufstieg, Hüter und Wahrzeichen der Stadt. Sie saßen ins Boot, und der Severin legte sich mächtig in die Ruder, und die Strömung empfing sie und riß sie mit sich. Hinter ihnen aber war ein leises Rauschen, wie wenn ein satt getrunken Gewand durch die Flut streift, und sie ahnsten nicht, daß da die Terka getriftet ward, ihrer ewigen Ruhe entgegen. . .

Ueber der Klut lagen die grauen Nebel. Sie schim= merten filbern in der erften Fruhe, zerteilten fich, fliegen die flachen und bebuschten Ufer hinan, durchwoben die Aronen der Ulmen und Erlen. An schwarzen Waldern vorüber ging's, an schweigenden und verworrenen Auen mit ratselvoll schimmerndem und zum ernsten Wasser hinübernickendem Rankenwerk, durch das große weiße Bluten leuchtend hindurchdrangen. Der Morgen er= glomm. Der Reiher erhob sich mit schwerem Flügel= schlage und heiserem Gierschrei und stieg der aufflammenden Rote entgegen; im Blauen schwamm mit ge= lassener Schwinge der Seeaar und rief mit gellem Rreischen nach seinem Genoffen. Der ahnungsvolle Fruhschein wich der vollen Helle. Im Riele lag die Frau und schlummerte, erschopft von so vieler Aufregung, immer noch in ihrem Anabengewande, das der keimenden Hoffnung in ihrem Schope so seltsam widersprach; der Severin schlug die Ruder mit starkem Schlage. Vorne aber, im Bug stand ber Richter und starrte in das Gold des Morgens und in das Unbekannte, das ihm, wie uns allen, als das Glud erschien.

Drud von Manide & Jahn, Rubolftabt.